# FANTASIESTÜCKE IN CALLOTS MANIER: BLÄTTER AUS DEM...

E. T. A. Hoffmann, Jean Paul



g. Fl. 11.

MENTEM ALIT ET EXCOLIT



K.K. HOFBIBLIOTHEK OSTERR. NATIONALBIBLIOTHEK

79.H.11



### Fantasiest ûcte

in Callot's Manier.

# Fantasiestücke

in Callot's Manier.

Blåtter aus bem Zagebuche

eines

reifenben Enthufiasten.

Mit einer Borrede von Jean Paul.

3 weite, burchgesehene Auflage in zwei Theilen.

3 weiter Theil.

Bamberg, 1819

bei C. F. Kung.

Deudennd Papice von Friedrich Biemeg in Braunfchmeig.





# Fantasiest incle

in Callot's Manier.

3 weiter Theil.

### Der Magnetiseur.

Gine

Familienbegebenheit.

### Erdume find Schaume.

» Eraume find Schaume, fagte der alte Baron, indem er die Sand nach der Klingelichnur ausstrechte, um den alten Rafper herbeigurufen, der ihm ins Bimmer leuchten follte; dem es war fpat geworden, ein falter Berbfimind firich durch den übel vermahrten Commerfaal, und Maria, in ihren Chawl feft eingewidelt, ichien mit halbgeichloffenen Hugen fich des Ginfclummerne nicht utehr erwehren zu konnen. - Und doch, fuhr er fort, die Sand wieder gurudziehend, und aus dem Lehnstuhl vorgebengt beide Urme auf die Aniee ftuggend und doch erinnere ich mich manches merfwürdigen Traumes aus meiner Jugendzeit! - 2ld, befter Bater, fiel Ottmar ein, welcher Traum ift denn nicht merfwurdig,... aber nur bie, welche irgend eine auffallende Erfcheinung verfundigen - mit Schillers Borten: Die Beifter, die den großen Gefchicken voranfchreiten - die uns gleich mit Gewalt in das dunkle geheimnifvolle Reich ftogen, dem fich unfer befangener Blid nur mit Muhe er: . foließt, nur die ergreifen uns mit einer Macht, deren Einwirkung wir nicht ablaugnen konnen. —

Traume find Echaume, wiederholte der Baron mit dumpfer Stimme, und felbit in diefem 2Baidfpruch der Materialiften, die das Bunderbarfte gang naturlich. das Raturlichfte aber oft abgeschmadt und unglaublich finden, erwiederte Ottmar, liegt eine treffende Allego: Bas wirft Du in dem alten perbrauchten Sprichwort wieder Ginniges finden? fragte gahnend Maria. - Lachend erwiederte Ottmar mit Prospero's Borten: Bieh Deiner Mugen Fransenvorhang auf, und bor' mid freundlich an! - Im Ernft, liebe Maria. warft Du weniger ichlafrig, fo murdeft Du felbft icon geahnet haben, daß, da von einer über alle Magen herrlichen Ericheinung im menschlichen Leben, nämlich bom Traume die Rede ift, ich mir bei der Busammenftellung mit Gdaum auch nur den edelften denten fann, den es giebt. - Und das ift denn doch offeubar der Schaum des gahrenden, gifdenden, braufenden Champagners, den Du abzunippen auch nicht verfcmabit, unerachtet Du fonft recht jungferlich und guns ferlich allen Rebenfaft ichnode verachteft. Gieh' die taufend fleinen Blasden, die perlend im Glafe aufftei: gen und oben im Schaume fprudeln, das find die Beifter, die fich ungeduldig von der irdifchen Feffel lose lofen; und fo lebt und webt im Chaum das hohere

geiftige Dringip, das frei von dem Drange des Materiellen frifch die Fittige regend, in dem fernen unsille Ien verheiffenen himmlifchen Reiche fich zu dem verwandten hoheren Beiftigen freudig gefellt, und alle wundervollen Erscheinungen in ihrer tiefften Bedeutung wie das Befanntefte aufnimmt und ertennt. daber auch der Traum von dem Schaum, in welchem unfere Lebensgeifter, wenn der Schlaf unfer ertenfives Leben befangt, froh und frei auffprudeln, erzeugt merden und ein hoberes intenfives Leben beginnen, in dem wir alle Gefcheinungen der uns fernen Beifterwelt nicht nur ahnen; fondern wirklich erkennen, ja in dem wir über Raum und Beit ichweben. Mich dunkt, unterbrach ihn der alte Baron, wie fich von einer Erinnerung, in die er verfunten, gewaltsam losreigend ich bore Deinen Freund Alban fprechen. 3hr fennt mich. als Guern ungubefehrenden Gegner; fo ift das Alles, was Du fo eben gefagt, recht icon anguhören, und gemiffe empfindliche oder empfindelnde Geelen mogen fid daran ergogen, allein fcon der Ginfeitigfeit megen Rach dem, was Du da von der Berbindung mit der Beifterwelt, und mas weiß ich, ichmarmteft, follte man glauben, der Traum muffe den Menfchen in den gluckseligsten Buftand verfegen; aber alle die Traume, welche ich deshalb merkwurdig nenne, weil der Bufall ihnen eine gemiffe Ginwirkung in mein

Bufall nenne ich namlich ein gemiffes Bufammentreffen an und fur fich, felbft fremde . artiger Begebenheiten, Die nun fich zu einer Totgler-Scheinung verbinden - alle dieje Traume, fage ich, waren unangenehm, ja qualvoll, daß ich oft darüber erfrankte, wiewol ich mich alles Rachgrubelne darüber enthielt, da es damals noch nicht Mode mar, auf 2112. fes, was die Ratur weise uns fern geruckt hat, Jago gu machen. - Gie miffen, befter Bater, ermiederte Ottmar, wie ich über das Alles, was Gie Bufall, Bufam: mentreffen der Umftande und fonft nennen, mit meinem Freunde Alban denke. - Und mas die Mode des Nachgrubelns betrifft, fo mag mein guter Bater Daran denten, daß diefe Mode, als in der Ratur des Menichen begrundet, uralt ift. Die Lehrlinge zu Gais -Salt, fuhr der Baron auf, vertiefen wir uns meiter nicht in ein Gefprach, das ich heute um fo mehr gu meiden Urfache habe, als ich mich gar nicht aufgelegt fuhle, es mit Deinem überbraufenden Enthuffasmus für tas Wunderbare aufzunehmen. Richt laugnen fann ich, daß mich gerade beute am neunten Geptember eine Erinnerung aus meinen Jugendiahren befangt, die ich nicht los werden fann, und follte ich Euch das Abentheuer ergablen, fo murde Ottmar den Bemeis darin finden, wie ein Traum, oder ein traumerifcher Buftand, der fich auf eine gang eigene Weife an die Wirklichfeit

fnupfte, bon dem feindlichften Ginflug auf mich mar. Bielleicht, befter Bater, fagte Ottmar, geben Gie mir und meinem Alban einen herrlichen Beitrag zu den vielfachen Erfahrungen, die die jest aufgestellte Theorie des magnetischen Ginflusses, die bon der Untersuchung des Schlafe und des Traumens ausgeht, gen. - Edon das Wort, magnetifd, macht mich erbeben, gurnte der Baron; aber Jeder nach feiner Beife, und wohl Euch, wenn die Matur es leidet, daß Ihr mit tappijden Banden an ihrem Echleier gupft, und Gure Reugierde nicht mit Guerm Untergange beftraft. Laffen Gie une, befter Batet! erwiederte Ottmar, nicht über Dinge ftreiten, die aus der innerften Uebergeuqung hervorgeben; aber die Erinnerung aus Ihrer Jugendzeit, darf fich denn die nicht in Borten ausfprechen? - Der Baron feste fich tief in den Lehnftuhl' gurud, und indem er, wie er gu thun pflegte, wenn fein Innerftes angeregt murde, den feelenvollen Blid in die Bobe-richtete, fing er an:

Ihr wist, daß ich meine militarische Bildung auf der Ritterakademie in B. erhielt. Unter den dort angestellten Lehrern befand sich nun ein. Mann, der mir ewig unvergestlich bleiben wird; ja ich kann noch jest an ihn nicht denken ohne innern Schauer, ohne Ent, seigen, möcht ich sagen. Es ist mir oft, als wurde er gespenstisch durch die Thur hineinschreiten. — Seine

Riefengroße wurde noch auffallender durch die Sager: feit seines Rorpers, der nur aus Muskeln und Rer: ven zu bestehen ichien; er mochte in jungern Jahre ein iconer Mann gemefen fenn, denn noch jest marfen feine großen ichmargen Mugen einen brennenden Blid, den man faum ertragen fonnte; ein tiefer Runfgiger hatte er die Rraft und die Bewandtheit eines Junglings; alle feine Bewegungen waren rafch und entichieden. Im Sechten auf Stoß und Bieb mar er dem Geschickteften überlegen, und das mildefte Dferd drudte er gufammen, daß es unter ihm achgte. Er mar ehemals Major in danifchen Dienften gemefen, und hatte, wie man fagte, deshalb fluchten muffen, weil' er feinen General im Duell erftochen. Manche behaupteten, dies fen nicht im Duell gefchehen, fondern auf ein beleidigendes Wort vom Beneral habe er, ehe diefer fich zur Wehr feten fonnte, ihm, den Degen durch den Leib gerannt. Genug, er war aus Danes mart herübergeflüchtet, und mit dem Majors Range bei der Ritterafademie gum hohern Unterricht in der Fortifitation angestellt. Im bodiften Grade jabgoring, founte ihn ein Bort, ein Blick in Buth fegen, er beftrafte die Boglinge mit ausgedachter Graufamfeit, und doch bing Alles an ihm auf eine gang unbegreifliche Go batte einmal die gegen alle Regel und Meife. Ordnung harte Behandlung eines Boglings die Muf-

merkfanifeit der Dbern erregt, und es murde eine Unterjuchung verfügt; aber gerade diefer Bogling flagte fich nur felbit an, und fprach fo eifrig fur den Major, daß er aller Schuld entbunden merden mußte. weilen hatte er Tage, in denen er fich felbft nicht abn-Der fonft harte polternde Jon feiner tiefen Stimme hatte dann etwas unbeschreiblich Conores, und bon feinem Blid fonnte man fid, nicht losreigen. Gutmuthig und weich überfah er jede fleine Ungefchicklich: feit, und wenn er Diefem ober Jenem, dem etwas befonders gelungen, die Sand druckte, fo mar es, als habe er ihn, wie durch eine unwiderstehliche Bauberfraft gu feinem Leibeignen gemacht, denn den augenblicklichen ichmergvollften Tod hatte er gebieten fonnen, und fein Wort mare erfüllt worden. Auf folche Sage folgte aber gewöhnlich em ichredlicher Sturm, vor dem Jeder fich verbergen oder fludten mußte. Dann jog er in aller Fruhe feine rothe danifche Staateuniform an und lief mit Riefen= Schritten, gleichviel, mar es Commer oder Binter, in bem großen Garten, der fich an das Dalais der Ditterafademie anfchloß, raftlos den gangen Sag umber. Man horte ihn mit fdrecklicher Stimme und mit ben heftigften Gestikulationen danifch fprechen - er jog den Degen - er ichien es mit einem furchterli= den Gegner zu thun zu haben - er empfing - er parirte Stofe - endlich war durch einen wohlberech:

neten Ctof der Begner gefallen, und unter den grafe lichften Fluden und Bermunichungen ichien er den Leidmam mit den Rugen zu germalmen. flüchtete er mit unglaublicher Schnelle durch die Alleen, er erkletterte die bochften Baume und lachte dann bobnifch berab, daß uns, die wir es bis in das Bimmer horen fonnten, das Blut in den Mdern erftarrte. Gewöhnlich tobte er auf diese Urt vier und zwanzig Stunden, und man bemertte, dag er in der Sag- und Raditaleidje jedesmal von diefen Paroxismus befallen wurde. Den Zag darauf fcbien er von Mdem, was er unternommen, auch nicht das Mindefte gu ahnen, nur war er ftorrifder, jahgorniger, barter als je, bis er wieder in jene gutmuthige Ctimmung gerieth. Tá) weiß nicht woher die munderlichen, abentheuerlichen Berüchte famen, die von ihm unteren Dienftbothen der Afademie und fogar in der Stadt unter dem gemeinen Bolle verbreitet murden. Go bieg es von ibm, er fonne das Reuer befprechen, und Rrantheiten durch das Huflegen der Sande, ja durch den blogen Blid beilen, und ich erinnere miet, daß er einmal Leute, , Die durchaus von ihm auf diefe Urt geheilt fenn woll-Ein alter Invalide, ten, mit Stochfdlagen verjagte. der zu. meiner Aufwartung bestimmt war, außerte gang unverholen, daß man wol wiffe, wie es mit dem herrn Major nicht naturlich zugehe, und daß por vie-

len Jahren einmal im Sturm auf der Gee der bofe Reind zu ihm getreten, und ihm Rettung aus der Do: desnoth, fo wie übermenfchliche Rraft, allerlei 2Bunderbares zu mirken, verheißen, welches er denn angenommen und fich dem Bofen ergeben habe; nun habe er oft harte Rampfe mit dem Bofen gu befteben, den man bald als ichwarger Sund, bald als ein anderes hafliches Thier im Garten umberlaufen febe, aber uber furz oder lang werde der Major doch gewiß auf eine ichredliche Beife unterliegen muffen. Go albern und abgeschmackt mir diese Erzählungen porfamen, fo fonnte ich mich doch eines gemiffen innern Schauers nicht ermehren, und unerachtet ich die gang besondere Buneigung, die der Major mir allein bor allen Andern bewies, mit getreuer Unhanglichkeit erwiederte, fo mifchte fich doch in mein Gefühl fur den fonderbaren Mann ein unbegreifliches Etwas, das mich unaufhörlich verfolgte, und das ich mir felbft nicht erklaren fonnte. Es war, als murde ich von einem hohern Wefen gezwungen, treu an dem Mann gu halten, als murde der Mugenblick des Aufhörens meiner Liebe auch der Mugenblick des Unterganges fenn. Erfüllte mich nun mein Beisammenfenn mit ihm auch mit einem gemiffen Bohlbehagen, fo mar es doch wieder eine gewiffe Ungft, das Gefühl eines, unwiderftehlichen 3manges, Das mich auf eine unnaturliche Urt fpannte, ja das Fantaffeffüde II.

mich innerlich erbeben machte. War ich lange bei ibm gemefen, ja hatte er mich befonders freundlich behandelt und mir, wie er dann gu thun pflegte, mit ftarr auf mich geheftetem Blid meine Sand in der feinigen fefthaltend, allerlei Geltfames ergablt, fo fonnte mich jene gang eigne munderbare Stimmung bis gur bochften Erfcopfung treiben. 3ch fühlte mid frank und matt jum Umfinfen. - 3ch übergebe alle die fonderbaren Unftritte, die ich mit meinem Freunde und Gebieter hatte, wenn er fogar an meinen findifchen Spielen Theil nahm, und fleißig an der unüberwindlichen Feftung mit bauen half, die ich in dem Garten nach den ftrengsten Regeln der Befestigungsfunft anlegte, - ich tomme gur hauptsache. - Es war, wie ich mich genau erinnere, in der Racht vom achten auf den neun: ten Ceptember im Jahr 17 - als ich lebhaft, als gefchabe es wirklich, traumte, der Major öffne leife meine Thur, fame langfam an mein Bett gefchritten und lege, mich mit feinen hohlen fcmargen Mugen auf furchtbare Beife anftarrend, die rechte Sand auf meine Stirn über die Mugen, und doch fonne ich ihn bor mit fteben febn. - 3ch achgte bor Bellemmung und Ente fegen - da fprach er mit dumpfer Stimme: «Urmes Menschenfind, erfenne Deinen Meifter und Berrn! -Bas frummft und windeft Du Dich in deiner Anechtfcaft, die Du vergebens abzuschütteln ftrebft? - 36

bin Dein Gott, der Dein Innerftes durchschaut, und 21le les was Du darin jemals verborgen haft oder verbergen willit, liegt hell und flar vor mir. Damit du aber nicht magft, an meiner Macht über Dich, Du Erden. wurm, zu zweifeln, will ich auf eine Dir felbft fichtbarliche Beife in die geheimfte Berkftatt Deiner Gedanken eindringen. » - Ploglich fah ich ein fpiges glubendes Instrument in feiner Sand, mit dem er in mein Behirn . Ueber den fürchterlichen Corei des Entfegens," fuhr. den ich ausstieß, erwachte ich in Ungftichweiß gebadet - ich war der Ohnmacht nabe. Endlich erholte ich mid, aber eine dumpfe ichmule Luft erfullte das Bimmer, es mar mir, als hore ich die Stimme des Majors, der, wie aus weiter Ferne, mich mehrmals bei dem Bornamen rief. Ich hielt dies fur die Radwirfung des gräßlichen Traums; ich' fprang aus dem Bette, ich öffnete die Fenfter, um die freie Luft binein ftromen zu laffen in das ichmule Bimmer. Aber welch ein Schred ergriff mich, als ich in der mondhellen Nacht den Major in feiner Staatsuniform, gang fo wie er mir im Traum erfchienen, durch die Sauptallee nach dem Gatterthor, das auf's freie Reld führte, fcreiten fah; er rig es auf, ging hindurch, marf die Flügel hinter fich ju, daß Riegel und Ungel flirrend und raffelnd zusammensprangen und das Betofe weit in der ftillen Racht wiederhallte. - Bas mar das,

was will der Major in der Racht draufen im Relde? dachte ich, und es überfiel mich eine unbeschreibliche Ungft und Unruhe. Wie von unwiderftehlicher Gewalt getrieben, zog ich mid) ichnell an, medte den guten Infpettor, einen frommen Greis von fiebzig Jahren, den Ginzigen, den der Major felbst in feinem araften Paroxismus icheute und ichonte, und ergablte ibm meis nen Traum, fo wie den Borgang nachher. Der Allte murde fehr aufmerkfam und fagte: auch ich habe das Gatterthor ftart zuwerfen gehort, es aber fur Zaufdung gehalten; auf jeden Kall moge wol etwas Befonderes mit dem Major vorgegangen und deshalb es gut fenn, in feinem Bimmer nachzuseben. Die Saus glode medte Boglinge und Lehrer, und wir gingen mit Lichtern, wie in feierlicher Progeffion, durch den langen Bang nach den Zimmern des Majors. Die Thur mar verschloffen, und vergebliche Berfuche, fie mit dem Sauptidluffel zu öffnen, überzeugten uns, daß von innen der Riegel vorgefchoben mar. Much die Sauptthur, durch die der Major hatte geben muffen, um in den Garten zu fommen, mar verfichloffen und verriegelt, wie den Abend zuvor. 'Man erbrach endlich, als alles Rufen ohne Untwort blieb, die Thur des Schlafgimmere und - mit ftarrem gräflichen Blid, blutigen Edjaum vor dem Munde, lag der Major in feiner rothen danifden Staatsuniform, den Degen mit gu-

jammengekrampfter Sand festhaltend, todt auf der Alle Berfuche, ihn wieder in das Leben gu bringen, blieben fruchtles. - Der Baron fdmieg -Ottmar war im Begriff etwas zu fagen, doch unterließ er es, und fdien, die Sand an die Stirn gelegt, Mles was er vielleicht über die Erzählung außern wollte, erft im Innern zu regeln und zu ordnen. Maria unterbrach das Stillichmeigen, indem fie rief: 26, befter Bater! - welche ichauerliche Begebenheit, ich febe den fürchterlichen Major in feiner danifchen Unis form bor mir fteben, den Blid ftarr auf mich gerichtet; um meinen Colaf in Diefer Racht ift es gefche: hen. - Der Maler Frang Bidert, nun fcon feit funfgebn Jahren im Saufe des Barons als mahrer Sausfreund, hatte, wie er mandmal pflegte, bisher an dem Gefprach gar feinen Untheil genommen, fondern war mit über den Ruden gusammengeflochtenen Urmen, allerlei ffurrile Gefichter ichneidend und mol garbismeilen einen poffierlichen Gprung versuchend, auf und abgeschritten. Run brach er los: die Baroneffe hat gang Recht, - wozu ichauerliche Erzählungen, wozu abentheuerliche Begebenheiten gerade vor dem Schlafengeben? Das ift wenigstens gang gegen meine Theorie vom Schlafen und Traumen, die fich auf die Kleinigkeit von ein paar Millionen Erfahrungen ftust. - Wenn der Berr Baron nur lauter Unglude.

träume hatte, so war es bloß, weil er meine Theorie nicht kannte, und also danach nicht versahren konnte. Wenn Ottmar von magnetischen Einstüssen — Planetenwirkung und was weiß ich, spricht, so mag er nicht Unrecht haben, aber meine Theorie schmiedet den Panzer, den kein Mondstrahl durchdringt. — Run so bin ich denn wirklich auf Deine vortressliche Theorie begierig, sagte Ottmar. Laß den Franz nur reden, siel der Baron ein, er wird uns bald von Allem, was und wie er will, überzeugen. Der Maler sechte sich Marien gegenüber, und indem er mit komischem Ansstande und mit einem höchst skurrilen süsslichen Lächeln eine Prise nahm; sing er an:

Gechrte Versammlung! Traume sind Schaume, das ist ein altes körnichtes, recht ehrlich deutsches Sprichwort, aber Ottmar hat es so sein gewendet, so subtilisiert, daß ich, indem er sprach, in meinem Haupte ordentlich die Bläschen fühlte, die aus dem Irdischen entwickelt aufsliegen, um sich mit dem hösheren geistigen Prinzip zu vermählen. Aber ist es denn nicht wieder unser Geist, der den hefen bereitet, aus dem jene subtileren Theile, die auch nur das Erzeugniß eines und desselben Prinzips sind, emporsteigen? — Findet unser Geist in sich selbst allein alle Elemente, alles Zubehör, woraus er, um in dem Gleichen niß zu bleiben, jenen Hefen bereitet, oder kommt ihm

außerhalb ihm Liegendes dabei zu Bulfe? frage ich ferner, und antworte ichnell: Die gange Natur mit allen ihren Erscheinungen steht ihm nicht sowol bei, als sie felbft in Raum und Beit die Werkftatt darbietet, welcher er, fich ein freier Meifter wahnend, Urbeiter für ihre 3mede Schafft und wirkt. Wir fteben mit allen Außendingen, mit der gangen Ratur in folch enger pfnchifcher und phyfifcher Berbindung, daß das Loslofen davon, follte es möglich fenn, auch unfere Erifteng vernichten murde. Unfer fogenanntes intensives Leben wird von dem ertensiven bedingt, es ift nur ein Refler von diefem, in dem aber die Riguren und Bilder, wie in einem Sohlfpiegel aufgefangen, fid) oft in veranderten Berhaltniffen und daher mun= derlich und fremdartig derftellen, unerachtet auch mies der diese Rarrifaturen im Leben ihre Originale finden. Ich behaupte fect, daß niemals ein Mensch im Innern etwas gedacht oder geträumt hat, wozu fich nicht die Elemente in der Ratur finden liegen; heraus fann er nun einmal nicht. -Abgesehen von außern unabwendbaren Gindrucken, die unfer Gemuth aufregen und in eine unnaturliche Spannung verfegen, 3. B. ploglicher Schred - großes Bergeleid u. f. w., fo meine ich, daß unfer Beift, halt er fich befcheiden in den ihm angewiesenen Edranten, aus den angenehmften Erfdeinungen des Lebens bequem den Befen

bereiten fann, aus dem dann die Blasthen auffteigen, Die nach Ottmars Musspruch den Schaum des Traums bilden. 3d, meines Theils, deffen gute Laune vorguglid Abends unverwuftlich ift, wie man mir einraumen wird, praparire formlich die Traume der Racht, indem ich mir taufend narrifche Dinge durch den Ropf laufen laffe, die mir dann Rachts meine Fantafie in den lebendigften garben auf eine hochft ergögliche Beife darftellt; am liebsten find mir aber meine theatralifchen Darftellungen. Bas meinft Du damit? fragte der Ba-Wir find, fuhr Bickert fort, im Traum, wie idon ein geiftreicher Schriftfteller bemerkt hat, herrlichften Schauspieldichter und Schauspieler, indem wir jeden außer uns liegenden Charafter mit allen feinen individuellften Bugen richtig auffassen und mit der vollendetften Wahrheit darftellen. Darauf baue ich denn, und denke fo manchmal an die vielfachen fomi: fden Abentheuer auf meinen Reifen, an manche fomifche Charaftere, mit denen ich lebte, und da giebt mir denn Rachts meine Kantafie, indem fie diefe Derfonen mit allen ihren natrifden Bugen und Albernheiten auftreten lagt, das ergoglichfte Chaufpiel von der Welt. Es ift, ale habe id mir Abende vorher nur den Cannebas, die Cfigge des Stude gegeben, und im Traum murde dann Alles mit Keuer und Leben nach des Dich: ters Billen improvifirt. Ich trage die gange Cachie

fche Truppe in mir, die das Goggifche Mahrchen mit allen aus dem Leben gegriffenen Ruancen fo lebendia darftellt, daß das Publifum, welches ich auch wieder felbit reprafentire, daran als an etwas Bahrhaftiges Wie gefagt, von diefen gleichsam willführlich erregten Traumen rechne ich jeden ab, eine besondere durch außere Bufalle berbeigeführte Bemutheftimmung, oder ein außerer phyfifcher Gindrud erzeugt. Co merden alle diejenigen Traume, melde beinabe Jeden bisweilen qualen, als da find : bom Thurm fallen, enthauptet werden u. f. m. von irgend einem phyfifchen Schmerz erzeugt, den der Beift, im Schlaf von dem animalifchen Leben mehr getrennt und für fich allein arbeitend, nach feiner Weife deutet und ibm die fantaftifche Urfache giebt, die gerade in die Reibe feiner Borftellungen paft. 3ch erinnere mich, im Traum in einer luftigen Dunfchgefellichaft gewesen gu fenn; ein mir mehlbekannter Bramarbas von Offizier gog undufhörlich einen Studenten auf, bis diefer ihm ein Glas ins Beficht marf; nun entftand eine allgemeine Schlägerei, und ich, der ich Frieden ftiften wollte, wurde hart an der Sand verwundet, fo, daß der bren: nende Schmerz mich weckte, - und fiehe da! - meine Sand blutete mirflid, denn an einer ftarfen in der Bettdede verborgenen Radel hatte ich fie aufgeriffen. Gi, Frang! rief der Baron, das mar fein angenehmer

Traum, den Du Dir bereitet. 26, ach! fagte der Dialer mit flaglicher Stimme, wer fann dafur, was uns oft das Edichfal als Strafe auferlegt. Huch ich habe freilich fchreckliche, qualvolle, entfesliche Traume qehabt, die mir Ungftichweiß auspreften, die mid außer mid felbft festen. Beraus damit, rief Ottmar, follte es Deine Theorie über den Saufen merfen. um des himmelswillen, flagte Maria, wollt Ihr denn meiner gar nicht ichonen? Rein, rief Frang, nun feine Schonung mehr! - Much ich habe das Entfegliche getraumt, fo gut wie Giner. - War ich nicht ber der Dringeffinn von Umaldufongi zum Thee eingeladen? hatte ich nicht den herrlichften Treffenrod an mit geflickter Befte? fprach ich nicht das reinfte Italienifch? lingua toscana in bocca romana - mar ich nicht verliebt in die herrliche Frau, wie es einem Runftler mol anfteht? fagte ich ihr nicht die erhabenften, gottlichften, poetischsten Dinge, ale ein zufällig abwarts gerichteter Blid mich zu meinem Entjegen mahrnehmen ließ, daß id) mid) zwar auf das forgfältigfte hofmagig eingetleidet, aber das Beinkleid vergeffen hatte? - Roch che Jemand über die Unart gurnen fonnte, fuhr Bidert in Begeifterung fort: Gott! was foll ich noch von manchen Sollenqualen meiner Traume fagen! 2Bar ich nicht wieder in mein zwanzigstes Jahr gurudgegangen, und wollte auf dem Ball mit den gnadigen Fraulein

hatte ich nicht mein legtes Geld daran febr tangen? gemandt, einem alten Rock durch fchickliches Umfehren einige Reuheit geben zu laffen, und ein Daar weiß feidene Strumpfe gu faufen? - und ale ich, endlich gludlich vor der Thur des von taufend Lichtern, und fcon geputten Menfchen fchimmernden Caals anges fommen und mein Billet abgegeben, öffnete da nicht ein teuflischer Sund von Portier ein fleines Dfenloch, und fagte zum Erdroffeln höflich: ich moge doch nur gefälligft hineinspagiren, denn da mußte man durch, um in den Caal zu fommen? Aber-alles diefes find Rleinigkeiten gegen den grafflichen Traum, der mich geftern Racht geangstiget und gefoltert bat. ich mar ein Bogen Ravalierpapier, ich fag recht in der Mitte als Bafferzeichen, und Jemand - es war ja eigentlich ein weltbefannter Gatan von Dichter, aber mag's bei Jemand bleiben - diefer Jemand alfo hatte eine unmenfchlich lange, übel = zweispaltig = zahnichtgeichnittene Truthabnsfeder und fratte auf mir Urmen herum, indem er diabolifde holperichte Berfe nieder: fchrieb. Sat nicht ein anderer anatomifcher Catan mich einmal zu feiner Luft, wie eine Gliederpuppe, aus einander genommen, und nun allerlei teuflifche Berfuche angestellt? - 3. B. wie es wol aussehen murde, wenn mir aus dem Raden ein Bug muchfe, oder der rechte Urm fich jum linken Bein gefellte? -

Baron und Ottmar unterbrachen den Maler durch ein Schallendes Gelächter, Die ernfte Ctimmung mar verichwunden, und der Baron fing an: Cag' ich es denn daß in unferm fleinen Familiengirtel der alte Frang der mabrhafte Maitre de Plaific ift? - Bie pathetisch fing er nicht feine Discussion über unser Thema an, und um fo herrlicher mar die Birfung des humoriftifchen Scherzes, den er gulegt gang unermartet losbraunte, und der wie mit einer gewaltsamen Explosion unfern feierlichen Ernft gerftorte; mit einem Rud waren wir aus der Beifterwelt heraus in das wirkliche, lebendige, frobe Leben. Glaubt ja nicht, erwiederte Bicert, daß ich als Guer Pagliaffo Gpaß gemacht habe, um Euch aufzuheitern. Nein! jene abfcheuligen Traume haben mid wirklich gequalt, und es mag fenn, daß ich fie mir unbewußt auch felbft bereis tet habe. Unfer Frang, fiel Ottmar ein, bat Rude fichts feiner Theorie des Entstehens der Traume manche Erfahrung für fich, indeffen mar fein Bortrag, mas den Bufammenhang und die Folgerungen aus hnpothetischen Pringipen betrifft, eben nicht zu ruhmen. Heberdem ! giebt es eine bobere Urt des Traumens, und nur Diefe hat der Menfch in dem gewiffen befeclenden und befeligenden Schlafe, der ihm vergonnt, die Strab-Ien des Weltgeiftes, dem er fich naber gefchwungen, in fich zu gieben, die ihn mit gottlicher Rraft nabren

Gebt Icht, fagte der Baron .- Ottmar und ftarfen. mird gleich wieder auf feinem Stedenpferde figen, um einen Ritt in das unbefannte Reich zu machen, ches wir Ungläubigen, wie er behauptet, nur von ferwie Mofes das gelobte Land, erblicen konnen. Alber wir wollen es ihm ichwer machen, uns zu verlaffen - es ift eine recht unfreundliche Berbftnacht, wie mare es, wenn wir noch ein Ctundden gufammenblieben, wenn wir Feuer in den Ramin legen liefen, und Maria uns nach ihrer Urt einen foftlichen Dunich bereitete, den wir vor der Sand menigstens als den Beift annehmen konnten, der unfere muntere Laune nahrte und ftarfte. - Bidert ichaute wie mit verklartem Blid jum himmel hinauf, ftark feufgend, und neigte fich dann ichnell in demuthig bittender Stellung zu Marien berab. Maria, Die fo lange ziemlich ftumm und in fich gefehrt da gefeffen, lachte, wie fie felten zu thun pflegte, recht berglich über des alten Malers poffierliche Stellung, und ftand dann ichnell auf, um Alles nach des Barons Bunfchen forglich gu Bidert trippelte gefchaftig bin und ber, veranstalten. er half Rafparn das Solz herbeitragen, und indem er, auf einem Rnie rubend, in feitwarts gedrehter Stellung die Flamme anblies, rief er Ottmarn unaufforlich zu, fich doch als fein gelehriger Schuler gu geigen, und fonell ibn als gute Studie zu zeichnen, mit ge-

nauer Beachtung des Feuereffelts und der iconen Re: flere, in denen jest fein Geficht erglube. Der alte Baron wurde immer beiterer, und ließ fich fogar, melches nur in den gemuthlichften Stunden geschah, langes turfifches Robr, dem ein feltener Bernftein gum Mundftud diente, reichen. - Alls nun der feine fluch. tige Duft des turkijden Tabaks durch den Caal gog, und Maria auf den Buder, den fie felbft in Ctude gerichlagen, den Citronenfaft in den filbernen Dunfdnapf tropfelte, war es Allen, als ginge ihnen ein freundlicher beimatblicher Beift auf, und das innere Bobibehagen, das er erzeuge, muffe den Genug des Mugenblicks fo anregen und beleben, daß alles Bor: her und Radher farblos und unbeachtet bliebe. -Bie ift es doch fo eigen, fing der Baron an, daß Marien die Bereitung des Dunsches immer fo wohl gerath, ich mag ihn faum anders genießen. Gang vergebens ift ihr genauefter Unterricht über das Berhaltniß der Bestandtheile, und was weiß ich fonft. - Go hatte einmal in meiner Gegenwart gang nad Mariens Weife unfere launifde Ratinta den Dunfch bereitet, aber ich habe fein Blas herunterbringen fonnen; es ift, als ob Maria noch eine Zauberformel über den Trank fprache, die ibm eine besondere magifche Rraft gabe. 3ft es denn anders? rief Bidert, es ift der Bauber der Bierlichkeit, der Anmuth, mit bem Maria

Miles, was fie thut, belebt; ichon das bereiten Geben des Puniches madt ihn herrlich und ichmachaft. Cehr galant, fiel Ottmar ein, aber mit Deiner Erlaubnig, liebe Schwester! nicht gang mahr. 3d ftimme darin dem guten Bater bei, daß Alles mas Du bereiteft, mas durch Deine Bande gegangen, auch mir bei dem Benuß, bei der Berührung ein inneres Wohlbehagen et-Den Bauber, der dies bewirkt, sudje ich aber in tieferen geiftigen Begiehungen, und nicht in Deiner Schonheit und Unmuth, wie Bidert, der natürlicherweise Alles nur darauf bezieht, weil er Dir den Sof gemacht bat icon feit Deinem achten Jahr. Was Ihr nur noch heute aus mir machen werdet, rief Maria mit heiterm Ton; faum habe ich die nachtlichen -Fantafien und Erfcheinungen überftanden, fo findeft Du in mir felbft etwas Geheimnifvolles, und wenn ich aud weder an den furchterlichen Major, noch fonft an irgend einen Doppeltganger mehr denke, fo laufe ich doch Gefahr, mir felbit gefvenftifch zu werden und bor meinem eigenen Bilde im Spiegel zu erfchreden. Das mare benn doch arg, fagte der Baron lachend, wenn ein fechszehnjähriges Madden nicht mehr in den Spiegel feben durfte, ohne Befahr ihr eigenes Bild für eine gespenstische Erscheinung zu halten. Aber wie fommt es, daß wir heute von dem fantaftifden Beuge nicht losfommen fonnen? Und daß, erwiederte Ott;

mar, Gie felbit, guter Bater, mir unwillfuhrlich jeden Mugenblick Gelegenheit geben, mich über alle jene Dinge auszusprechen, die Gie als unnuge, ja fundliche Beheimnigframerei geradehin verwerfen, und deshalb meinen guten Alban - gestehen Gie es nur - nicht recht leiden mogen. Den Forschungstrieb, den Drang jum Biffen, ben die Ratur felbft in uns legte, fann fie nicht ftrafen, und es scheint vielmehr, als ob, je nachdem er in uns thatig wirkt, wir defto fabiger murden, auf einer Stufenleiter, die fie uns felbit bingeftellt hat, zum Soberen emporguflimmen. - Und wenn wir uns recht hoch glauben, fiel Bickert ein, Schandlich hinunterzupurgeln, und an dem Schwindel, der uns ergriff, gu bemerken, daß die fubtile Luft in der obern Region für unsere fdweren Ropfe nicht taugt. Ich weiß nicht, antwortete Ottmar, was ich aus Dir, Frang! feit einiger Beit, ja ich mochte fagen, feitdem Alban im Saufe ift, maden foll. Conft hingst Du mit ganger Geele, mit dem gangen Bemuthe am Bunderbaren, Du fannft über die farbigen Bleden, über die sonderbaren Figuren auf Echmetterlingeflügeln, auf Blumen, auf Steinen nach, Du - Salt! rief der Baron, nicht lange dauert's, fo find wir in unfer altes Rapitel gerathen. Alles das, mas Du mit Deinem muftifchen Alban aus allen Winkeln, ja ich mochte fagen, gleichfam' aus einer fantaftifden Rumpelfammer

Bufammenfuchft, um daraus ein funftliches Gebaude, dem jedes feite Kundament fehlt, aufzuführen, ich zu den Traumen, die nach meinem Grundfag Schaume find und bleiben. Der Chaum, den das Betrant aufwirft, ift unhaltbar, gefdmadlos, furg, eben fo menig das hohere Resultat der innern Arbeit, als die Gpane, welche dem Drechsler megfliegen, die, hat der Bufall ihnen auch eine gewiffe Form gegeben. man doch wol nie fur das Sohere halten wird, melches der Runftler bei feiner Arbeit bezweckte. Hebri: gens ift mir Biderts Theorie fo einleuchtend, mich ihrer praftifch zu bedienen fuchen werde. wir doch nun einmal von den Traumen nicht loskommen, fagte Ottmar, fo fen es mir erlaubt, eine Begebenheit zu erzählen, die mir neulich Alban mittheilte, und die uns Ulle in der gemuthlichen Stimmung erhalten wird, in der wir uns jest befinden. Mur unter der Bedingung, ermiederte der Baron, magft Du ergablen : dag Du von dem Lete tern überzeugt bift, und daß Bidert frei feine Unmerfungen drein werfen darf. Gie fpredjen mir aus der Geele, lieber Bater ! fagte Maria, denn Alban's Ergablungen find gemeinhin, wenn auch nicht ichredlich und ichauderhaft, doch auf eine folche feltsame Beife fpannend, daß der Ginbrud zwar in gewiffer Urt wohlthatig ift, aber man fich doch erschöpft fuhlt. Meine gute Iltaria wird mit mir gufrieden fenn, erwiederte Ortmar, und Biderts Santafieffude II. .3

Anmerkungen darf ich mir deshalb verbitten, weil er in meiner Erzählung eine Bestätigung seiner Theorie des Träumens zu finden glauben wird. Mein guter Vater soll sich aber überzeugen, wie Unrecht er meinem guten Alban und der Kunst thut, welche auszuüben ihm Gott die Macht verliehen. Ich werde, sagte Bickert, jede Anmerkung, die schon auf die Zunge gerkommen, mit Punsch herabspülen, aber Gesichter schneiz den muß ich frei können, so viel ich will, das lasse ich mir nicht nehmen. Das sen Dir vergönnt, rief der Baron, und Ottmar sing nun ohne weitere Borrede zu erzählen an:

Meinem Alban wurde auf der Universität in 3. ein Jungling bekannt, deffen vortheilhaftes Meußere bei dem erften Blid Jeden einnahm, und der daher überall mit Butrauen und 2Bohlwollen empfangen mut-Das gleiche Studium der Urgneifunde, und der daß Beide im regen Gifer fur ihre Biffen-Umstand, Schaft in einem Fruhkollegium immer die Erften der fich Berfammelnden waren und fich zu einander ges fellten, führte bald ein naheres Berhaltniß herbei, das endlich, da Theobald (fo nannte Alban feinen Freund) mit ganger Geele, mit dem treueften Gemuth fich bingab, in die engfte Freundichaft überging. Theobald entwidelte immer mehr einen überaus garten, beinabe weiblich weichlichen Charafter und eine idollische Schwarmerei, welche in der jegigen Beit, die wie ein gehar: nischter Riefe, nicht deffen achtend, mas die donnern: den Tritte germalmen, vorüberichreitet, fich fo fleinlich, fo füglich ausnahm, daß die Mehrften ihn darob ver-Rur Alban, feines Freundes gartes Gemuth fconend, verfchmabte es nicht, ihm in feine fleinen fantastifchen Blumengarten zu folgen, wiewol er nicht ibn dann auch oft wieder in die rauben unterließ, Sturme des wirklichen Lebens gurudguführen, jeden Kunken von Rraft und Muth, der vielleicht im Innern glimmte, gur Flamme zu entgunden. glaubte um fo mehr dies feinem Freunde fculdig gu fenn, als er die Universitatsjahre fur die einzige Beit halten mußte, die dem Manne in jegiger Beit fo no. thige Rraft, tapfern Biderftand gu leiften, da mo unvermuthet, wie ein Blig aus heitrer Luft, das Ilngluck einschlägt, in Theobald zu weden und zu ftarfen. Theobalds Lebensplan mar namlich gang nach feiner einfachen, nur die nadifte Umgebung beachtenden Ginnesart zugefdnitten. Rach vollendeten Ctudien und erlangter Doktormurde, wollte er in feine Baterftadt gurudfehren, dort die Tochter feines Bormundes, (er mar elternlos), mit der er aufgewachsen, beirathen, und, im Befit eines betrachtlichen Bermogens, Draris zu fuchen, nur fich felbit und der Biffenfchaft Der wieder ermedte thierifche Magnetismus

fprach feine gange Geele an, und indem er unter 211: bans Leitung eifrig Alles, mas je darüber gefdrieben, ftudirte, und felbit auf Erfahrungen ausging, mandte er fich bald, jedes phyfifche Medium, als der tiefen Idee rein pfnchifch wirkender Raturfrafte gumider, bermerfend, zu dem fogenannten Barbareiifchen Magnetismus, oder der alteren Schule der Spiritualiften. -Co wie Ottmar das Wort: Magnetismus, aussprach, gudte es auf Biderts Geficht, erft leife, dann aber crescendo durch alle Muskeln, fo daß gulekt wie ein Fortiffimo fold eine über alle Magen tolle Frage dem Baron ins Beficht quete, daß diefer im Begriff mar, bell aufzulachen, als Bidert auffprang und anfangen wollte gu dociren; in dem Mugenblid reichte ihm Ottmar ein Glas Dunfch, das er in voller Bosheit bineinschluckte, mabrend Ottmar in feiner Ergablung forte Alban war fruber, und zwar als noch gang in der Stille fich nur hie und da die Lehre von dem thie rifden Magnetismus fortpflangte, dem Mesmerismus mit Leib und Geele ergeben, und vertheidigte felbft die Berbeiführung der gewaltsamen Rrifen, Theobald mit Abichen erfüllten. Indem nun beide Rreunde ihre verfchiedenen Meinungen in diefer Materie zum Gegenstande mannichfacher Diefuffionen mach: ten, fam es, dag Alban, der mande von Theobald gemachte Erfahrung nicht laugnen fonnte, und den

Theobalde liebliche Schmarmerei von dem rein pfnchiichen Ginfluffe unwillführlich binrif, fich auch mehr zum psychischen Magnetismus hinneigte und gulett der neueren Schule, die wie die Punsegursche beide Urten verbindet, gang anbing, ohne daß der fonft fo leicht fremde Ueberzeugungen auffaffende Theobald auch nur im mindeften von feinem Goftem abmich, fondern beharrlich jedes phyfifche Medium verwarf. gange Muge - und daber fein Leben wollte er dagu verwenden, fo viel als moglich in die geheimnigvollen Diefen der pfnchifchen Ginwirkungen ju dringen, und fortwährend feinen Beift fefter und fefter darauf firie rend, fich rein erhaltend von allem dem Biderftreben: den, ein würdiger Lehrling der Ratur zu werden. Diefer Binficht follte fein contemplatives Leben eine Urt Priefterthum fenn, und ihn wie in immer beberen 2Beiben zum Betreten der innerften Gemacher in dem grofen Ifistempel beiligen. Alban, der von des Junglings frommem Bemuthe Alles hoffte, beftartte ibn in diefem Borfan, und als nun endlich Theobald feinen 3med erreicht und in die Beimath gurudtehrte, war Albans lettes Bort: er folle treu bleiben dem, er begonnen. - Bald darauf erhielt Alban von fei, nem Freunde einen Brief, deffen Mangel an Bufammenhang von der Bergweiflung, ja von der innern Berruttung zeugte, die ibn ergriffen. Gein ganges Le-

beneglud, fdrieb er; fen dabin; in den Rrieg muffe er, denn dort mare das Madden feiner Geele hinge. jogen aus ftiller Beimath, und nur der Tod fonne ibn von dem Glend, in dem er dahinichmachte, - erlofen. Alban hatte nicht Ruh', nicht Raft; auf der Stelle reifte er ju feinem Freunde, und es gelang ibm nach mehreren vergeblichen Berfuchen, den Ungludlichen menigftens bis zu einem gemiffen Grade zu beruhigen. -Bei dem Durchmarich fremder Truppen, fo erzählte die Mutter der Beliebten Theobalde, murde ein italie: nifcher Offizier in das Saus einquartirt, der fich bei dem erften Blid auf das heftigfte in das Madchen verliebte, und der mit dem Reuer, das feiner Ration eigen, fie bestürmend, und dabei mit Ullem ausgestate tet, was der Beiber Berg befangt, in wenigen Sagen ein foldes Gefühl in ihr erwecte, daß der arme Theo. bald gang vergeffen mar, und fie nur in dem Italiener lebte und mebte. Er mußte fort in den Rrieg, und nun verfolgte das Bild des Beliebten, wie er in gräßlichen Rampfen blute, wie er, zu Boden geworfen, fterbend ihren Ramen rufe, unaufhorlich das arme fo daß fie in eine mirtliche Berftandesver-Mädden, wirrung gerieth, und den ungludlichen Theobald, als er wiederfehrte und die frobe Braut in feine Urme gu ichließen hoffte, gar nicht wiedererkannte. es Alban gelungen, Theobald wieder ins Leben gurud

guführen, als er ihm das untrügliche Mittel pertraute, das er erfonnen, ihm die Beliebte miederzugeben, und Theobald fand Albans Rath fo aus feiner innerften Ueberzeugung entnommen, daß er feinen Mugen: blid an dem gludlichften Erfolg zweifelte; er gab fich Allem glaubig bin, was der Freund als mahr erkannt 3d weiß, Bidert! (unterbrach fich bier, Ottmar) was Du jest fagen willft, ich fuhle Deine Dein, es ergost mich die fomifche Bergweiflung, inder Du jest das Glas Punich ergreifft, das Dir Maria. fo freundlich reicht. Aber ichweige, ich bitte Dich -Dein fauerfußes Lacheln ift die iconfte Unmerkung, viel beffer als jedes Bort, jede Redensart, die Du nur erfinnen fonnteft, um mir allen Effett gu verder: Aber, mas ich Euch zu fagen habe, ift fo herre. lich und fo wohlthuend, daß Du felbft zum gemuthe vollsten Untheil befehrt werden wirft. 21fo mert' auf, und Gie, beffer Bater! werden mir auch eingestehen, dag ich mein Wort im gangen Umfange erfulle. Baron ließ es bei einem: bm, bm, bewenden, Maria ichaute Ottmarn mit flarem Blid ins Huge, indem fie gar lieblich das Ropfchen auf die Band ftus. fo daß die blonden Loden in uppiger gulle über Den Urm mallten. - Baren des Maddens Lage, fuhr Ottmar in feiner Ergahlung fort, qualvoll und Schredlich, fo maren die Rachte geradezu verderbend.

Alle ichredlichen Bilder, die fie Tage über verfolgten, traten dann mit verftarfter Rraft hervor. Mit herz= gerfchneidendem Zon rief fie den Ramen ihres Geliebten, und in halberftickten Ceufgern ichien fie bei feinem blutigen Leichnam die Geele auszuathmen. Wenn nun eben nachtlich die ichredlichsten Traume das arme Madchen angsteten, führte die Mutter Theobald an ihr Er feste fich daneben bin, und den Beift mit Der gangen Rraft des Billens auf fie firirend, ichaute er fie mit festem Blide an. Rachdem er dies einige Mal wiederholt, idjien der Gindrud ihrer Traume fcmader zu werden, denn der Jon, mit dem fie fonft den Ramen des Offigiers gewaltsam hervorschrie, hatte - nicht mehr das die gange Geele Durchdringende, und tiefe Geufger machten der gepreften Bruft. Luft. '-Run legte Theobald auf ihre Sand die feinige, gang feife feinen Namen. Bald geigte nannte leife, fich die Wirkung. Gie nannte nun den Ramen des Offiziers abgebrochen, es war, als mußte fie fich auf jede Gylbe, auf jeden Buchftaben befinnen, ale drange fich etwas Fremdes in die Reihe ihrer Borftellungen. -Bald darauf fprady fie gar nicht mehr, nur eine Bewegung der Lippen zeigte, daß fie fprechen wollte, und wie durch irgend eine außere Einwirkung daran verhindert murde. Dies hatte wieder einige Rachte hindurch gedauert; nun fing Theobald an, ihre Sand

in der feinigen festhaltend und mit leifer Stimme in abgebrochenen Gaten zu fprechen. Es mar die fruhe Rinderzeit, in die er fich gurudverfeste. Bold fprana er mit Auguften (erft jest fallt mir wieder der Rame des Madchens ein) in des Onfels großem Garten um= ber, und pflucte von den bochften Baumen die icon. ften Rirfden fur fie, denn immer das Beite mufte er den Bliden der anderen Rinder zu entziehen und es Bald hatte er den Onfel mit Bitten ihr zuzusteden. fo lange gequalt, bis er ihm das ichone theure Bilderbuch mit den Trachten fremder Rationen hervorgelangt. Nun durchblatterten beide Rinder, auf einem Lehnftuhl zufammen knieend über den Tifch gelehnt, das Buch. Immer war ein Mann und eine Frau in der Begend ihres Landes abgebildet, und immer maren es Theo: In folden fremden Begenden, bald und Huguite. feltfamlich gefleidet, wollten fie allein fenn, und mit den ichonen Blumen und Rrautern fpielen. -2Bie erstaunte die Mutter, als Mugufte in einer Racht gu fprechen begann und gang in Theobalds Ideen ein-Huch fie war das fiebenjahrige Madden, und nun fpielten Beide ihre Rinderfpiele durch. führte felbit die charaftervollften Begebenheiten ihrer Rinderjahre berbei. Gie war immer febr heftig, und lebnte fich oft gegen ihre altere Schwester, Die ubri. gens von wirklich bosartiger Ratur, fie unverdienter.

weise qualte, formlich auf, welches manden tragitomifchen Borfall veranlagte. Go fagen die drei Rinder einmal an einem Binterabend beifammen, und die altere Gdmefter, übellauniger als je, qualte die fleine Mugufte mit ihrem Gigenfinn, daß Diefe por Born und Theobald zeichnete, wie gewöhnlich, Unmuth weinte. allerlei Figuren, denen er dann eine finnige Deutung gu geben mußte; um beffer gu feben, mollte er das Licht puten, lofdite es aber unverfehens aus; da benutte Mugufte ichnell die Belegenheit, und gab gur Biederpergeltung des erlittenen Berdruffes der alteren Schwefter eine derbe Ohrfeige. Das Madchen lief weinend und ichreiend gum Bater, dem Onkel Theobalds, und Hagte, wie Theobald das Licht ausgelofcht und fie dann gefchlagen habe. Der Onfel eilte berbei, und. als er Theobald feine gehaffige Bosheit porhielt, lauge nete diefer, der die Schuldige mol fannte, die That feinesweges. Auguste mar gerriffen von innerem Gram, als fie ihren Theobald beschuldigen horte, er habe, um Alles auf fie ichieben zu konnen, erft das Licht ausgelofcht und dann gefchlagen; aber je mehr fie weinte, defto mehr troftete fie der Onfel, dag nun ja doch der Thater entdedt und alle Lift des boshaften Theobalds vereitelt fen. Als nun der Onfel gur harten Strafe fdritt, da brach ihr das Berg, fie flagte fich an, fie geftand Alles, allein in diefem Gelbftbefenntniß fand

der Ontel nur die überichwengliche Liebe des Madchens zu dem Anaben, und gerade Theobalds Ctands haftigfeit, der fich mit mahrhaftem Berviemus glude. lick fühlte, für Muguften gu leiden, gab ihm den Un. lag, ihn ale den halsstarrigften Buben bis aufe Blut ju guchtigen. Muguftens Schmerz mar grangenlos, alle. ihre Beftigkeit, ihr gebieterifches Befen mar verfchmunden, der fanfte Theobald mar nun ihr Bebieter, dem fie fich willig ichmiegte; mit ihrem Gpielzeug, mit ihren iconften Duppen konnte er ichalten und malten. und wenn er fonft, um nur bei ihr bleiben gu durfen, fich fugen mußte, Blatter und Blumen fur ihre fleine Ruche zu fuchen, fo ließ fie es fich jest gefallen, ihm durchs Gestrauch auf dem muthigen Steckenhengft gu Aber fo wie das Madden jest mit ganger Geele an ihm hing, fo war es aud, als habe das für fie erlittene Unrecht Theobalds Buneigung gur glubend. ften Liebe entgundet. Der Onfel bemerfte Alles, aber nur dann, als er in fpateren Jahren gu feinem Erftaunen den mahren Bufammenhang jenes Borfalls' erfuhr, zweifelte er nicht langer an der tiefen Wahrheit der wechselfeitigen Liebe, die die Rinder geaußert, und billigte mit ganger Geele die innigfte Berbindung, in die fie fur ihr ganges Leben treten zu wollen erflar-Gben jener tragifomifche Borfall follte auch jest das Paar aufs Reue vereinigen. - Mugufte fing feine

Darftellung von dem Moment an, als der Ontel gurnend hineinfuhr, und Theobald unterließ nicht, richtig in feine Rolle einzugreifen. Bis jest mar Mugufte am; Tage ftill und in fich gefehrt gewesen, aber an dem Morgen nach jener Racht außerte fie gang unerwartet der Mutter, wie fie feit einiger Beit lebhaft von Theobald traume, und warum er denn nicht fame, ja nicht einmal schriebe. Immer mehr flieg diefe Gehne, fucht, und nun gogerte Theobald nicht langer, als fame er erft jest von der Reife, vor Augusten zu erfcheinen; forgfaltig hatte er namlich feit dem ichrecklichen 2lugenblick, als Auguste ihn nicht wiederkannte, vermieden, sich vor ihr feben zu laffen. Auguste empfing ibn mit der höchsten Aufwallung der innigsten Liebe. Bald nachher geftand fie unter vielen Thranen, wie fie fich gegen ihn vergangen; wie es einem Fremden auf eine feltfame Beife gelungen, fie von ihm abmendig zu machen, fo daß fie, wie von einer fremden Gewalt befangen, gang aus ihrem eigenen 2Befen herausgetreten fen, aber Theobalds wohlthatige Erfcheinung in lebhaften Traumen, habe die feindlichen Beifter, die fie bestrickt, verjagt; ja, sie muffe gestehen, daß sie jest nicht einmal des Fremden außere Geftalt fich ins Bedachtniß gurudrufen konne, und nur Theobald lebe in Mban und Theobald, Beide maren ihrem Innern. überzeugt, daß Augusten der wirkliche Wahnsinn, von

dem fie ergriffen worden, ganglich verlaffen hatte, und fein hinderniß ftand der Bereinigung des -

Co wollte Ottmar feine Ergablung endigen, als Maria mit einem dumpfen Edrei ohnmachtig bom Stuhle in die Urme des ichnell herbeigesprungenen Bidert fant. Der Baron fuhr entfest auf, Ottmat eilte Biderten zu Bulfe, und Beide brachten Marien auf das Copha. Gie lag todtenbleich da, jede Cour des. Lebens mar auf dem frampfhaft verzogenen Gefichte verschwunden. - Gie ift todt, fie ift todt! fchrie der Baron. - Rein, rief Ottmar, fie foll leben, fie muß leben. Alban wird helfen. - Alban! Alban! fann der Todte erweden, ichrie Bidert auf; in dem Mugenblick öffnete fich die Thur, und Alban trat herein. Mit dem ihm eignen imponirenden Befen trat er ichmeigend vor die Dhnmachtige. Der Bas ron fab ihm mit zornglubendem Befichte ins Muge . Reiner vermochte zu fprechen. Alban ichien nur Marien gu gewahren; er heftete feinen Blid auf fie; Maria, was ift Ihnen? fprach er mit feierlichem Ton, und es gudte durch ihre Nerven. Jest faßte er ihre Sand. Ohne fich von ihr wegzuwenden, fagte er: Barum . diefes Erfchreden, meine Berren? der Dule geht leife, aber gleich - ich finde das Bimmer voll Dampf, man öffne ein Kenfter, gleich wird fich Maria von dem unbedeutenden gang gefahrlofen Rervengufall erholen. Bidert that es, da folig Maria die Mugen auf; ihr Blid fiel auf Alban. "Berlag mich, ente feslicher Menich, ohne Qual will ich fterben, » lispelte fie faum borbar, und indem fie, fich von Alban ab: wendend, das Geficht in die Cophakiffen verbarg, fank fie in einen tiefen Schlaf, wie man an den fcmeren Uthemgugen bemerten fonnte. Gin feltsames, furchtba: res Lacheln durchflog Albans Geficht; der Baron fuhr auf, er ichien etwas mit Beftigkeit fagen zu wollen. Alban faßte ihn fcharf ins Muge, und mit einem Tone, in dem, des Ernftes unerachtet, eine gemiffe hohnende Bronie lag, fprach er: Rubig, Berr Baron! die Rleine ift etwas ungeduldig, aber ermacht fie aus ihrem mohlthatigen Schlafe, welches genau Morgens um feche Uhr geschehen wird, so gebe man ihr zwölf von diefen Eropfen, und Alles ift vergeffen. - Er reichte Ottmarn das Flafchden', das er aus der Tafche gezogen, und verließ langfamen Schrittes den Gaal.

Da haben wir den Bunder: Doktor! rief Bickert, als man die schlafende Marie in ihr Zimmer gebracht, und Ottmar den Saal verlassen hatte. — Der tieffinnige Blick des Geistersehers — das feierliche Westen — das prophetische Boraussagen. — das Fläschechen mit dem Bundereligier. — Ich habe nur gepaßt, ob er nicht, wie Schwedenborg, vor unsern Angen in der Lust verdampfen, oder wenigstens, wie Beireis, mit

bem urplöglich aus Schwarz in Roth umgefarbten Fract zum Caal hinausschreiten murbe. antwortete der Baron, der ftarr und ftumm in den Lehnstuhl gedrudt, Marien megbringen gefeben: Biffert! mas ift aus unferm froben Abend geworden! aber gefühlt im Innern habe ich es, daß mich noch heute etwas Ungludliches treffen, ja daß ich noch Mle ban aus befonderm Unlag feben murde. - Und gerade in dem Augenblicke als ihn Ottmar citirte, er: ichien er wie der maltende Schutgeift. Gage mir, Bigert! - Fam er nicht durch jene Thur? - Uller: dings, erwiederte Bidert, und erft jest fallt es mir ein, daß er wie ein zweiter Caglioftro uns ein Runft= ftudden gemacht hat, das uns in der Ungft und Noth gang entgangen; die einzige Thur des Borgimmers da druben habe ich ja von innen verschloffen, und hier ift der Schluffel, - einmal habe ich mich aber doch geirrt und fie offen gelaffen. - Bidert unterfudite die Thur, und gurudfehrend rief er mit Laden: Der Caglioftro ift fertig, die Thur ift richtig fest verschloffen mie vorher. Sim, fagte der Baron, der Bunder-Doftor fangt an in einen gemeinen Tafchenfpieler überzugehen. Es thut mir leid, erwiederte Bidert, Alban hat den allgemeinen Ruf eines gefchickten Urge tes, und-mahr ift es, daß, als unfere Marie, die fonft fo gefund gemefen, an den beillofen Rervenubeln er:

Frankte, und alle Mittel icheiterten, fie durch 211bans magnetische Rur in wenigen Bochen geheilt murde. -Schwer entschloffest Du Dich dazu, nur auf vieles Bureden Ottmars, und weil Du die herrliche Blume, die fonft ihr haupt fed und frei gur Gonne emporrichtete, immer mehr hinwelfen fabit. Glaubft Du, daß ich wohl gethan habe, Ottmarn nachzugeben? fragte der In jener Beit allerdings, erwiederte Bidert, aber Albans verlangerte Gegenwart ift mir gerade nicht angenehm; und was den Magnetismus betrifft - den berwirfit Du gang und gar, fiel der Baron ein. nichten, antwortete Bidert. Richt Beuge mancher das durch herbeigeführter Ericheinung hatte ich fenn durfen, um daran zu glauben, - ja ich fühle es nur gu fehr, wie alle die munderbaren Begiehungen und Bere Enupfungen des organischen Lebens der gangen Ratur in ihm liegen. Ull' unfer Biffen darüber ift und bleibt aber Studwert, und follte der Menfch den völligen Befit diefes tiefen Naturgeheimniffes erlangen, fame es mir bor, als habe die Mutter unverfebens ein ichneidendes Werkzeug verloren, womit fie manches Berrliche gur Luft und Freude ihrer Rinder geformt; die Rinder fanden es, verwundeten fich aber felbft das mit, im blinden Gifer, es der Mutter im Formen und Bilden nachmachen zu wollen. Meine innerfte Meis nung haft Du richtig ausgesprochen, fagte der Baron,

mas aber besonders den Mban betrifft, fo liegt es dunfel in meiner Geele, wie ich mir all' die besonderen Gefühle, die mich in feiner Rabe befangen, gufammenreimen und erflaren foll; zuweilen glaube ich über ibn gang im Rlaren zu fenn. - Geine tiefe Biffenfchaft machte ibn gum Edmarmer, aber fein Gifer, fein Glud erwirbt ihm Uchtung! Allein, nur wenn ich ihn nicht febe, erfcheint er mir fo ; nabet er fich mir, fo ift jenes Bild aus der Derfpektive gerudt, und deformirte Buge. Die mit einer furchtbaren Charakteriftit im Gingelnen fich doch nicht zum Gangen fügen wollen, erfüllen nich mit Grauen. 21s Ottmar ihn vor mehreren Monaten als feinen innigften Freund zu uns brachte, mar es mir, als habe ich ihn irgend einmal ichonigefeben; feine Reinheit, fein gewandtes Betragen gefielen mir, aber im Bangen war mir feine Begenwart nicht wohle thuend. Bald darauf, und zwar, wie es mir icon oft idmer aufs Berg gefallen, gleich nach Albans Er-Scheinung erkrankte, wie Du weißt, Maria auf eine gang feltsame Beife, und ich muß es gefteben, Allban, als er endlich herbeigerufen murde, unterzog fich der Rur mit einem beifpiellofen Gifer, mit einer Ergebenbeit, mit einer Liebe: und Treue; Die ihm bei dem gludlichften Erfolg die bodifte, unzweideutigfte Liebe und Achtung erwerben mußte. 3d batte ibn mit Gold überichutten mogen, aber jedes Bort Des Dan: Santafiefiüde IL

fes murde mir fcmer; ja, in eben dem Grade, als die magnetische Rur anschlug, erfüllte fie mich mit Abicheu und Alban wurde mit mit jedem Tage verhafter. Buweilen mar es mir, als fonne er mich aus der dringenoften Lebensgefahr retten, ohne auch nur im min-Deften fur fich bei mir gu gewinnen. Gein feierliches Befen, feine myftifchen Reden, feine Charlatanerien, wie er g. B. die Ulmen, die Linden und mas weiß ich noch mas fur Baume magnetifirt, wenn er, mit ausges ftredten Urmen nach Norden gerichtet, von dem Weltgeift neue Rraft in fich zieht; Alles fpaunt mich auf eine gewiffe Beife, trot der herglichen Berachtung, die ich dagegen fpure. Aber, Bidert! mert' mobl auf! -Die fonderbarfte Ericheinung dunkt mir, daß feitdem Allban bier ift, ich ofter ale je an meinen danifchen Major, von dem ich vorhin ergablt habe, benfen muß. - Jest, eben jest, als er fo höhnifch, fo wahrhaft diabolifch lachelte, und mich mit feinen großen pechichmargen Hugen anftarrte, da ftand der Major gang por mir - die Aehnlichkeit ift auffallend. 3 Und, fiel Bidert ein, fo'ift mit einem Mul Deine felt: fame Empfindung, Deine Idiofynfrasie erflart. Micht Alban, nein, der danische Major ift es, der Dich angfligt und qualt; der mobithuende 2legt tragt die Could feiner Sabichtsnafe und feiner ichwarzen feurigen Itugen; beruhige Dich gang und ichlage Dir alles Bofe

aus dem Sinn. — Alban mag ein Schwärmer senn, aber er will gewiß das Gute und vollbringt es, und so lasse man ihm seine Charlatanerien als ein unschädeliches Spielwerk, und achte ihn als den geschickten, tiessschauenden Arzt. — Der Baron stand auf und sagte, indem er Bickerts beide Hände faßte, Franz, das hast Du gegen Deine innere Ueberzeugung gesprochen; es soll ein Palliatiomittel senn für meine Angst, für meine Unruhe. — Aber — ties liegt es in meiner Geele; Alban ist mein seindlicher Dämon — Franz, ich beschwöre Dich! sen achtsam — rathe — hilf — stüße, wenn Du an meinem morschen Familiengebäude etzwas wanken siehst. Du verstehst mich — kein Wort weiter.

Die Freunde umarmten sich, und Mitternacht war längst vorüber, als jeder gedankenvoll mit unruhigem, aufgeregtem Gemüth in sein Zimmer schlich. Punkt sechs Uhr erwachte Maria, wie es Alban vorausgesagt, man gab ihr zwölf Tropfen aus dem Fläschchen, und zwei Stunden später trat sie heiter und blühend in das Gesellschaftszimmer, wo der Baron, Ottmar und Bickert sie freuzdig empfingen. Alban hatte sich in sein Zimmer einzgeschlossen und sagen lassen, wie ihn eine dringende Korrespondenz den ganzen Tag über darin seithalten werde.

Mariens Brief an Adelgunde.

Go haft Du Dich endlich aus den Sturmen, aus ben Bedrangniffen des bofen Rrieges gerettet, und

eine fichere Freiftatt : gefunden? - Rein! ich fann es Dir nicht fagen, geliebte Bergensfreundinn, mas ich empfand, als ich nach fo langer, langer Beit endlich Deine fleinen niedlichen Schriftzuge wiedererblichte. Bor lauter Ungeduld hatte ich beinahe den festgefiegelten Brief gerriffen. Erft habe ich gelefen und gelefen, und ich wußte doch nicht was darin geftanden, bie ich endlich rubiger wurde, und nun mit Entgucken erfuhr, daß Dein theurer Bruder, mein geliebter Sopolit, mohl ift, daß ich ihn bald wiederfeben werde. Allo feiner meiner Briefe bat Dich erreicht? Uch, liebe Moelgunde! Deine Marie ift recht frant gewefen, recht fehr frank, aber nun ift Alles wieder beffer, wiewol mein Uebel von einer folden mir felbit unbegreiflichen Urt mar, daß ich noch jest mich ordentlich entfege, wenn ich daran denfe, und Ottmar und der Urgt fagen, diefe Empfindung fen eben auch noch -Rrantheit, die von Grund aus gehoben werden muffe. Berlange nicht, daß ich Dir fagen foll, mas mir eigentlich gefehlt hat; ich weiß es felbft nicht; fein Schmerz, fein mit Ramen zu fagendes Leiden, und doch alle Rube, Mles fam mir verandert alle Beiterfeit bin. vor. - Laut gesprochene Borte, Suftritte bohrten wie Ctadeln in meinen Ropf. Buweilen hatte 2Illes um mich herum, leblofe Dinge, Stimme und Rlang,

und nedte und qualte mich mit munderfamen Bungen; feltsame Einbildungen riffen mich beraus aus dem Rannft Du es Dir denfen, Mdelwirklichen Leben. gundden, daß die narrifden Rindermahrden vom grunen Bogel, bom Dringen Safardin, von Trebifond und was weiß ich fonft, die uns Tante Rlara fo hubich gu ergablen mußte, nun auf eine fur mich fchrechbare Beife ins Leben traten, denn ich felbft unterlag ja den Bermandlungen, die der bofe Bauberer uber mich verhangte - ja es ift wol laderlich zu fagen, wie diefe Allbernheiten fo feindselig auf mich wirkten, daß ich zusehends matter und fraftlofer murde. Indem ich mid oft über ein Unding, über ein Richts bis gum Tode betrüben, und wieder eben über folch ein Richts bis gur Ausgelaffenheit erfreuen konnte, gehrte fich mein Gelbft auf in den gewaltsamen Musbruden einer innern mir unbekannten Rraft. - Gemiffe Dinge, die ich fonft gar nicht beachtete, fielen mir jest nicht allein auf, fondern konnten mich recht qualen. Go hatte ich ei: nen folden Abichen gegen Lilien, daß ich jedes Mal ohnmachtig murde, fobald, mar es auch in weiter Berne, eine blubte; denn aus ihren Relchen fab ich glatte, glangende, gungelnde Bafiliste auf mich gufpringen. Doch mas tradite ich, Dir, liebe Adelgunde, auch nur eine Idee von dem Buftande gu geben, den

ich nicht Rrantheit nennen möchte, wenn er mich nicht immer mehr und mehr ermattet hatte; mit jedem Tage ichivacher werdend, fab ich den Tod vor Mugen. -Run muß ich Dir aber etwas Befonderes fagen - name lid, was mein Benefen betrifft, das habe ich einem herrlichen Mann gu danken, den Ottmar ichon fruber ins Saus gebracht, und der in der Refideng unter all' den großen und geschickten Mergten der Gingige fenn foll, der das Geheimnig befist, eine folche fonderbare Rrantheit, wie die meinige, ichnell und ficher gu bei-Ien. - Das Befondere ift aber, daß in meinen Traumen und Ericheinungen immer ein ichoner ernfter Mann im Spiele mar, der, unerachtet feiner Jugend, mir mahrhafte Chrfurcht einflößte, und der bald auf diefe, bald auf jene Beife, aber immer in langeli Talaren gefleidet, mit einer diamantnen Krone auf dem Saupte, mir wie der romantische Konig in der mabrchenhaften Beifterwelt erfdien und allen bofen Bauber lofte. Ich mußte ihm lieb und innig verwandt fenn, denn er nahm fich meiner befonders an, und ich mar ihm dafür mit meinem Leben verpflichtet. Bald fam er mir bor wie der weife Calomo, und dann mußte ich auch wieder auf gang ungereimte Beife an den Garaftro in der Zauberflote denken, wie ich ihn in der Refidenz gefehen. - Ud, liebe Kunigunde, wie erfchrat ich nun, als ich auf den erften Blid in Alban jenen

romantifchen Ronig aus meinen Traumen erfannte. -Alban ift namlich eben der feltene Urgt, den Ottmar fcon por langer Beit einmal als feinen Bergensfreund aus der Refideng mitbradite; indeffen mar er mir da: male bei dem furgen Befuch fo gleichgultig geblieben, daß ich mid nachher nicht einmal feines Meußern gu entfinnen mußte. - Madann aber, als er wiedertam zu meiner Beilung berufen , mußte ich mir felbft von der innern Empfindung, die mich durchdrang, nicht Rechenschaft zu geben. - Co wie Alban überhaupt in feiner Bildung, in feinem gangen Betragen, eine gemiffe Burde, ich mochte fagen, etwas Bebietendes hat, das ihn über feine Umgebung erhebt, fo mar es mir gleich, ale er feinen ernften durchdringenden Blick auf mich richtete: ich mußte Alles unbedingt thun, mas er gebieten murde, und als ob er meine Benefung nur recht lebhaft wollen durfe; um mich gang berguftellen. Dttmar fagte: ich folle durch den fogenannten Magnetismus geheilt werden, und Alban werde durch gemife Mittel mich in einen eraltirten Buftand fegen, in dem ich ichlafend, und in diefem Edlaf erwachend, gelbft meine Krantheit genau einsehen und die Urt meiner Rur bestimmen werde. Du glaubst nicht, liebe Moelgunde, welch ein eignes Gefühl von Ungft -Furdit, ja Graufen und Entfegen mich durchbebte, wenn ich an den bewugtlofen und doch höher lebenden

Buftand dachte, und doch war es mir nur gu ffar, daß ich mich vergebens dagegen ffrauben murde, mas Alban befchloffen. - Jene Mittel find angewendet worden, und ich habe, meiner Scheu, meiner gurcht jum Eros, nur wohlthatige Folgen gefpurt. -Karbe, meine Munterfeit ift wiedergekehrt, und ftatt der entfeslichen Spannung, in der mir oft das Bleiche gultigfte gur Qual' murde, befinde ich mich in einem ziemlich ruhigen Buftande. Jene narrifden Traumbil ber find, verfchwunden, und der Colaf erquidt mich, indem felbft das tolle Beug, was mir oft darin borfommt, fatt mich zu qualen, mich belebt und erhei-Dente einmal; liebe Abelgunde, ich traume jest oft: ich fonne mit geschloffenen Mugen, als fen mir ein anderer Ginn aufgegangen, Farben erfennen, Metalle unterscheiden, lefen u. f. w. fobald es nur Alban verlange; ja oft gebietet er mir mein Inneres ju durchichauen und ihm Alles zu fagen, mas ich darin und ich thue es mit der größten Bestimmte erblice. beit; zuweilen muß ich ploglich an Mban denfen, er fteht por mir', und ich verfinte nach und nach in einen traumerifden Buftand, deffen legter Bedante, in dem mein Bewußtfenn untergeht, mir fremde 3deen bringt, welche mit befonderem, ich möchte fagen, golden glu. hendem Leben mich durchftrablen, und ich weiß, daß Alban diefe gottlichen Ideen in mir dentt," denn er ift

dann felbit in meinem Genn, wie der hohere belebende Runte, und entfernt er fich, was nur geiftig gefcheben fann, da die forperliche Entfernung gleichqultig'ift. fo ift Alles erftorben. Rur in diefem mit 3hm und in 3hm Genn fann ich mahrhaftig leben, und es mußte. mare es ihm möglich, fich mir geiftig gang zu entziehn, mein Gelbft in todter Dede erftarren; ja, indem ich Diefes fchreibe; fuhle ich nur zu fehr, daß nur Er es ift, Der mir den Musdruck giebt, mein Genn in ihm meniaftens angudeuten. - 3ch weiß nicht, Adelgunde den, ob ich Dir nicht fremdartig oder vielleicht als eine fantaftifde Gdmarmerinn ericheine, ob Du mich überhaupt verftehft; und es mar mir; als ob eben jest feife und wehmuthig der Rames Sypolit, über Deine Lippen gleite. - Blaube mit , daß Sypolit nie inniger pon mir geliebt wurde, ich nenne ihn oft im frommen Bebet um fein Beil. - Die heiligen Engel mogen ihn fcbirmen vor jedem feindlichen Streich, ihm in wilder Felofdflacht droht. Aber, feitdem Alban . mein Berr und Meifter ift, dunft es mid, nur durch Thi tonne ich meinen Sapolit flarter und inniger lie ben, und als habe ich die Macht, mich wie fein Schute geift zu ihm zu ichwingen; und ibn mit meinem Bebet, wie mit einem Geraphsfittig, ju umhullen, fo daß der Mord ihn vergebene liftig fpahend umichleicht. Alban, der hohe, hertliche Mann, führt mich als die

durch das bobere Leben geweihte Braut in feine Urme; aber nicht ohne feinen Meifter darf das Rind fich in die Sturme der 2Belt magen. - Erft feit wenigen Tagen erfenne ich gang Albans mahrhaftige Große. -Aber glaubft Du mol, liebe Adelgunde, daß, als ich noch franker und über alle Magen reigbar mar, oft niedrige 3meifel gegen meinen herrn und Meifter in meiner Bruft erhoben? - Da hielt ich es denn für gefündigt gegen Liebe und Treue, wenn felbft im Bebet für meinen Sopolit Albans Geftalt in meinem Innern aufftieg, gurnend und drohend, dag ich ohne ibn mich hinauswagen wolle aus dem Rreife, den er mir beschrieben; mie ein bojes Rind, das des Baters Warnung vergeffend; binauslaufe aus dem friedlichen Barten in den Wald, wo feindliche Thiere blutgierig hinter den grunen anmuthigen Bufchen lauern. . 21ch. Melgundel .- diefe Zweifel qualten mich fchrecklich. Ladje mid redit aus, wenn ich Dir fage, daß ich fogar auf den Gedanken gerierh: Alban wolle mich funft: lich umftricen, und unter dem Ochein des beiligen Bunders, irdifche Liebe in meinem Innern entjunden. - 2ld, Spolit! - Neulich fagen wir, Bater, der Beuder, der alte Bickert und ich traulich Abends beifammen; Alban mar, wie es feine Bewohnbeit ift, noch auf weitem Spagiergange begriffen. war die Rede von Traumen, und der Bater fo wie

Bidert mußten davon allerlei Bunderbares und Ergögliches zu fagen. Da nahm auch Ottmar bas Wort, und ergahlte; wie nad Albans Rath, und unter feiner Leitung, es einem feiner Freunde gelungen fen, eines Maddiens innige Liebe dadurch ju geminnen, daß er, ohne ihr Wiffen, wenn fie folief, in ihrer Rabe mar, und ihre innerften Gedanken durch magnetifche Mittel auf fich leitete. Dagu fam, daß der Bater und auch mein alter treuer Bidert fich, wie fie noch nie in meis ner Gegenwart gethan, bestimmt und hart gegen den Magnetismus, und auch in gemiffer Art gegen Alban erflarten - alle Zweifel gegen den Meifter erwachten mit doppelter Ctarfe in meiner Geele - wie wenn er fich geheimer hollischer Mittel bediente, mich zu feis ner Cflavinn gu feffeln; wie wenn er dann gebote, ich folle, nur ihn in Ginn und Gedanten tragend. Sne polit laffen? Gin nie gekanntes Befühl ergriff mich mit todtender Ungft; ich fab Alban in feinem Bimmer mit unbekannten Inftrumenten und haglichen Dflangen und Thieren und Steinen und blinfenden Mefallen umgeben, wie er in frampfhafter Bewegung feltfame Rreife mit den Urmen und Banden befchrieb. Beficht, fonft fo rubig und ernft, mar gur graufigen Larve verzogen, und aus feinen gluthrothen Mugen fclangelten fich in efelhafter Schnelle blanke, glatte Bafiliste, wie ich fie fonft in den Lilienkelden gu et-

bliden mabnte. Da war es, als gleite ein eisfalter Strom über meinen Ruden bin, ich ermachte aus meis nem Donmacht abnlichen Buftande: Allban fand por mir - aber, du heiliger Gott! - nicht er mar's, nein! jene entlesliche Larve, Die meine Ginbildung geichaffen! - Wie habe ich am andern Morgen mich por mir felbft gefchamt! - Alban war mit meinen Ameifeln gegen ibn bekannt, und nur in feiner gutigen Milde hat er mir wol verschwiegen, daß er es auch wol wußte; wie ich ihn felbft mir gebildet, denn er lebt ja in meinem Innern und weiß meine geheimften Gedanken, die ich in Frommigfeit und Demuth auch nicht trachte ihm gu verfdmeigen. Hebrigens machte er aus meinem franthaften Unfall nicht viel, fondern ichob Mles auf den Dunft des turfifden Jabafe, den mein Bater an jenem Abende geraucht. Du hattelt nur feben follen, mit welchem gutigen Ernft, mit welcher vaterlichen Gorglidfeit mid jest ber berrliche Meifter behandelte. Es ift nicht allein der Rore per, den er gefund ju erhalten weiß, nein! - es ift ber Beift, den er dem hohern Leben guführt. meine liebe treue Adelgunde nur bier fenn und fich an dem mahrhaft frommen Leben erlaben, das wir in friedlicher Stille fuhren. Bidert ift noch der frobe Alte wie immer, nur mein Bater und Ottmar find gus meilen in fonderbgrer Berftimmung; den im treibenden

Leben muhlenden Mannern mag oft unsere Einförmige feit nicht zusagen. — Alban spricht ganz herrlich über die Sagen und Mythen der alten Egypter und Inedier; oft versinke ich darüber, zumal unter den großen Buchen im Park, unwillführlich in einen Schlaf, von dem ich wie neu belebt erwache. Ich komme mir dann beinahe vor, wie die Miranda in Chakespear's Sturm, die von Prospero vergebens ermuntert wird, seine Erzählung zu hören. Recht mit Prosperos Worten sagte neulich Ottmar zu mir: Gieb Deiner Müdigkeit nach — Du kannst nicht anders.

Run, Adelgunden! haft Du mein inneres Leben gang, ich habe Dir Alles ergahlt, und das thut meis nem Hergen wohl. Beiliegende Zeilen fur Sppolitu. f. w.

Fragment von Albans Brief an Theobald.

— — guruckgeblieben ift. Die Frommigkeit schließt das Frommthun in sich, und jedes Frommthun ift eine Heuchelei, sen es auch nicht sowol um Undere zu betrügen, als sich selbst an dem Rester des in unachtem Golde blinkernden Strahlenscheins zu ergögen, mit dem man sich zum Heiligen gekrönt hat. — Regten sich denn in Deiner eigenen Brust nicht manchemal Gefühle, die Du, mein lieber Bramin! mit dem, was Du aus Gewohnheit, und bequem in dem Geleise

das die verjährte Ummenmoral eingefurcht hat, als aut und weise erkennen willft., nicht gufame menreimen fonnteft? Alle diefe Breifel gegen die Du: gendlehre der Mutter Gans, alle diefe über die funftlichen Ufer des durch Moralinfteme eingedammten Stroms überbraufenden Reigungen, der unwiderfteh: liche Drang, den Rittig, den man fraftig befiedert an den Chultern fühlt, frifch zu ichütteln und fich dem Bobern zuzuschwingen, find die Unfechtungen des Gatans, por denen die aszetifchen Schulmeifter marnen. Wir follen wie glaubige Rinder die Mugen gudrucken, um an dem Glang und Cchimmer des heil. Chrifts, den uns die Natur überall in den Weg ftellt, nicht gu erblinden .- Jede Reigung, die den hoheren Gebrauch der inneren Rrafte in Unfpruch nimmt, fann nicht verwerflich fenn, fondern muß eben, aus der menfchlichen Natur entsprungen und in ihr begrundet, nad der Erfullung des Brecks unferes Dafeins ftre-Rann diefer denn ein anderer fenn, als die höchstmöglichste, vollkommenste' Ausbildung und Unwendung unserer physischen und psychischen Rrafte? - 3ch weiß, daß ohne weiter zu reden, ich Dich, mein lieber Bramin! (fo, und nicht anders, muß ich Dich nach Deinen Lebensansichten nennen) ichon gum Bis derspruch gereigt habe, da Dein ganges Thun und Treiben der innigen Meinung entgegenstrebt, die ich

nut angedeutet. - Gen indeffen überzeugt, daß ich Dein fontemplatives Leben und Deine Bemuhungen, durch immer gefcharfteres Unichauen in die Beheimniffe der Ratur einzudringen, achte; aber fatt Dich an dem Blang des diamantnen Echluffels in ftiller unthatiger Betrachtung zu erfreuen, ergreife ihn fed und fuhn, und öffne die geheimnisvolle Pforte, vor der Du fonft fteben bleiben wirft in Emigfeit. - Du bift gum Rampfe geruftet, mas weilft Du in trager Rube? -Alle Erifteng ift Rampf und geht aus dem Rampfe bervor. In einem fortsteigenden Klimar wird dem Machtigern der Gieg gu Theil, und mit dem unterjoditen Bafallen vermehrt er feine Rraft. weißt, lieber-Theobald! wie ich immer diefen Rampf aud im geiftigen Leben ftatnirt, wie ich fed behauptet, daß eben - Die geheimnigvolle geiftige llebermacht Diefes oder jenes Schooffindes der Ratur, Die Bertfchaft, die er fich anmagen darf, ihm auch Rahrung und Rraft zu immer hoherem Echwunge giebt. Baffe, mit der wir, denen die Rraft und Uebermacht inwohnt, diefen geiftigen Rampf gegen das untergeorde nete Pringip fampfen und uns daffelbe unterjochen, ift une, ich mochte fagen, fichtbarlich in die Sand ge-Bie ift es doch gefommen, daß man jenes Eindringen, jenes gangliche Inunsziehen und Beherrfchen des außer uns liegenden geiftigen Dringips durch

uns bekannt gewordene Mittel, Magnetismus genannt hat, da diefe Benennung nicht genügt, oder vielmehr, als von einer einzelnen phyfifch wirkenden Kraft bergenommen, gar nicht das bezeichnet, mas mir darun: ter verftanden miffen wollen. Es mußte gerade ein Argt fenn, der querft von meinem Geheinmiffe gur Welt fprach, das eine unfichtbare Rirche mie ihren beften Chas im Stillen aufbewahrte, um eine gang une tergeordnete Tendeng als den einzigen Breck, der QBirfung aufzuftellen, denn fo murde der Echleier gewebt, den die bloden Augen der Ungeweihten nicht durchdrin: gen. - Ift es denn nicht lacheilich zu glauben, Die Matur habe une den munderbaren Talisman, der uns jum Ronig der Beifter macht, anvertraut, jum Bahnweh oder Ropfichmerg, oder was weiß ich fonft, zu beilen? - Rein, es ift die unbedingte Berrichaft über das geiftige Dringip des Lebens, die wir, immer vertrauter werdend mit der gewaltigen Rraft jenes Talis: Cich unter feinem Bauber fchmiemans, erzwingen. gend, muß das unterjochte fremde Beiftige nur in Uns eriftiren, und mit, feiner Rraft nur Ilne nabren und ftarten! - Der Folus, in dem fich alles Beiftige fammelt, ift Gott! - Rennehr Strablen fich zur Keuerpnramide fammeln - defto naber ift der Fotus! -Wie breiten fich diefe Strahlen aus - fie umfaffen Das organifche Leben der gangen Ratur, und es ift ber

Schimmer des Geiftigen, der uns in Pflanze und Thier unfere durch diefelbe Rraft belebten Benoffen erfennen Das Streben nach jener Berifchaft ift das Etreben nach dem Gottlichen, und das Gefühl der Madt fleigert in dem Berhaltniß feiner Starte den Grad der Geligfeit. Der Inbegriff aller Geligfeit ift im Fotus! - Bie flein und erbarmlich erfcheint mir alles Gefchmas über jene herrliche Rraft, die den Beweihten verliehen, und es ift wol zu begreifen, daß nur die hobere Unficht als der Ausdruck der inneren Beihe auch die bobere Birtfamteit herbeiführt. -Rach allem diesem wirft Du glauben muffen, mir bei der Unwendung alle phyfifchen Mittel fremd geworden, allein es ift dem nicht fo. Bier ift es, mo wir noch im Dunkeln tappen, fo lange uns die geheime Berbindung des Beiftigen mit dem Rorper nicht flar bor Mugen, liegt, und ich mochte fagen, die phofie fchen Sulfemittel find uns nur wie Beichen des Berr-Schers in die Sand gegeben, denen fich unbekannte Bafallen unterwerfen. - 3d weiß felbft nicht, wie ich dazu gekommen bin, Dir, mein Theobald! fo viel über einen Begenftand zu fagen, von dem ich ungern fpreche, da ich es fuble, wie nur die aus einer befondern innern geiftigen Organisation entspriegende Uebergeunung den leeren Worten Bewicht und Rachdruck geben Deinen Bormurf, einer lebhaft aufwallenden Fantafieftiide II. 5

Neigung gefolgt zu senn, und gegen Deine sogenannten moralischen Ansichten gefündigt zu haben, wollte ich beantworten, und jest erst werde ich gewahr, daß ich Dir neulich meine Verhältnisse in dem hause des Barons viel zu rhapsodisch entwickelte, um nicht misserstanden zu werden. — Ich gebe mir Zeit und Mühe, Manches von meinem Eintritt in dies haus nachzuholen, und wenn mein lieber frommer Bramin in einem höher beschwingten Augenblick mir nur einisgermaßen in mein Gebiet folgen will, so werde ich von aller Schuld gereinigt senn. —

Ottmar ift nun einmal einer von den vielen Mendie, nicht ohne Geift und Berftand, ja felbft mit einer enthusiaftifchen Lebendigfeit, alles Reue im Bebiet der Wiffenschaft auffaffen; aber eben diefes Muffaffen ift ihr legter Bred, und es ift nur die Renntnif der Korm; die fie, der inneren Rraft fich freuend, Mit Diefer Reintniß ift mit leichter Mube erringen. ihr Beift, dem felbft die Uhnungen des Junern fremd bleiben, zufrieden; dem Gemuth, das man ihnen nicht abfprechen fann, fehlt Tiefe. - Ottmar bat fich, wie Du weifit, on mich gedrangt, und, indem er mir wie der Cornohaus einer gang übergablreichen Rlaffe von jungen Leuten, wie fie jest fo haufig angetroffen merben, erfchien, ergoste es mich, mit ihm hohnend gu Mein Bimmer hat er mit einer Chrfurcht bespielen.

als fen es das innerfte heiligfte Bemach im Tempel zu Gais, und da er fich als mein Eduler willig unter meine Buchtruthe ichmiegte, hielt ich es für billig, ihm mandjes unichuldige Spielzeug anguvertrauen, das er triumphirend den Anaben vormies, und recht groß that mit der Liebe des Meifters. ich feinen Bitten nachgab und ihn auf feines Baters But begleitete, fand ich in dem Baron, feinem Bater, einen ftorrifchen Alten, umgeben von einem wunderliden humoristischen alten Maler, der mandmal den weinerlichen moralifchen Pagliaffo macht. - 23as ich Dir über den Gindrud, den Marie auf mich machte, früher gesagt habe, weiß ich nicht mehr; aber ich fühle es in diefem Mugenblich, daß es fcmer fenn wird, mich fo darüber auszusprechen, daß ich von Dir gang verftanden werde. - In 2Bahrheit, ich muß mich dar: auf beziehen, dag Du mich fennft, ja dag Du von jeher mein ganges Thun und Treiben in den boberen Tendengen, die dem Bolfe ewig verschloffen, begriffen. Du bift daber ,überzeugt, daß eine fchlanke Geftalt, die wie eine herrliche Pflange, in gartem Buchs uppige Blatter und Bluthen treibend, aufgeschoffen; ein blaues Huge, das emporblickend fich nach dem zu fehnen fcheint, mas die fernen Bolfen verschleiern, - furz, daß ein engelichones Madchen mich nicht in den fuglich fcmachtenden Buftand des lacherlichen Umorofo

perfegen fann. - Es mar einzig und allein die augenblidliche Erfenntnif der geheimen geistigen Begies bung zwischen Marien und mir, die mich mit dem wunderbarften Gefühl durchbebte. Der innigften Wonne mifchte fich ein ichneidender ftechender Grimm bei, Den die Opposition in Marien erzeugte - eine fremde feindliche Rraft widerftrebte meiner Ginmirfung hielt Mariens Beift befangen. Mit ganger Macht meinen Beift darauf firirend, murde ich den Feind gemahr, und in vollem Rampf fuchte ich alle Etrablen, Die aus Mariens Innern mir guftromten, wie in einem Brennspiegel aufzufangen. Der alte Maler beachtete mich niehr als die übrigen es thaten; er fchien die innere Grannung, die Marie in mir hervorgebracht, ju Bielleicht mar es mein Blid, der mich verahnen. denn fo zwangt der Rorper den Beift ja ein, daß die leifeste feiner Bewegungen in den Nerven oszile lirend nach außen wirkt, und die Befichtszuge - wenigftens den Blid des Muges verandert. Bie ergöste es mich aber, daß er die Cache fo gemein nahm; er fprach unaufhörlich bon dem Grafen Spolit, Mariens verlobtem Brautigam, und daß er die bunte Mufterfarte von allen feinen Tugenden recht mit Behagen ausbreitete, Diente mir nur dagu, die lappi= por mir ichen Berhaltniffe, welche die Menfchen in einfaltiget Eindischer Thatigkeit anknupfen, im Innerften gu be-

lachen, und mich meiner tiefern Erkenntnig jener Berbindungen, die die Ratur Enupft, und der Rraft diefe zu begen und zu pflegen, zu erfreuen. - Marien gang in mein Gelbft zu gieben, ihre gange Erifteng, ihr Genn fo in dem Meinigen zu vermeben, daß die Erennung davon fie vernichten muß, das mar der Gedante, der, mich bod befeligend, nur die Erfüllung deffen ausfprad, was die Ratur wollte. Diefe innigste geiftige Berbindung mit dem Beibe, im Geligkeitsgefühl jeden andern als den hochsten ausgeschricenen thierischen Benug himmelhoch überflügelnd, giemt dem Priefter der Ifis, und Du fennft mein Guftem in diefem Dunkt, ich darf nichts weiter darüber fagen. Die Ratur organifirte das Beib in allen feinen Tendengen paffiv. -Es ift das willige Singeben, das begierige Huffaffen des fremden außerhalb liegenden, das Unerfennen und Berehren des höheren Pringips, worin das mahrhaft findliche Gemuth besteht, das nur dem Beibe eigen und das gang zu beherrichen, gang in fich aufzunehe men die hochfte Wonne ift. - Bon diefen Mugen: bliden an blieb ich, unerachtet ich mich wieder, Du weißt, von dem Gute des Barons entfernte, Marien geistig nah', und welcher Mittel ich mich bediente, insgeheim mich auch forperlich ihr zu naben, um fraffiger zu mirken, mag ich Dir nicht fagen, da Mandes fich fleinlich ausnehmen murde, unerachtet es gu

dem vorgesetten 3med führte. - Maria fiel bald darauf in einen fantaftifden Buftand, den Ottmar natürlicherweise für eine Rervenfrantheit halten mußte, und ich fam wieder als Argt in das haus, wie ich es porausgesehen. - Maria erkannte in mir den, ihr ichon oft in der Glorie der beherrichenden Macht als ihr Meifter im Traume erfchienen, und Alles, mas fie nur dunkel geahnet, fab fie nun bell und flar mit ihres Beiftes Mugen. - Nur meines Blide, meines festen Willens bedurfte es, fie in den fogenannten foninambulen Buftand zu verfegen, der nichts anders mar, als das ganglidje hinaustreten aus fich felbft und das Leben in der hoberen Cphare des Meifters. Es mar mein Beift, der fie dann willig aufnahm und ihr die Schwingen gab, dem Rerter, mit dem fie Die Menfchen überbaut hatten, gu entschweben. in diefem Genn in mir fann Marie fortleben, und fie ift ruhig und gludlich. - Sypolite Bild fann in ihr nur noch in ichmaden Umriffen eriftiren, und auch diefe follen bald in Duft gerfliegen. Der Baron und der alte Maler feben mich mit feindlichen Bliden an, aber es ift herrlich, wie fich auch da die Rraft bemahrt, die mir Die Ratur verliehen. Gin unheimliches Gefühl mag es fenn, daß fie miderftrebend doch den Meifter er-Du weißt, auf welche munderbare fennen muffen. Beife ich mir einen Schat geheimer Kenntniffe gefam:

Die haft Du das Buch lefen mogen, unerachtet es Did überrafcht haben murde, wie noch in feinem der phififalifden Lehrbucher folche herrliche Combinationen mancher Raturfrafte und ihrer Birfung, fo wie hier entwickelt find. Ich verfdmabe es nicht, Manches forglich zu bereiten; und fann man es denn Trug nennen, wenn der gaffende Pobel über etwas erfchrickt und ftaunt, das er mir Recht für wunderbar halt? da die Renntnig der nachsten Urfache nicht das Bundervolle, fondern nur, die Ueberrafdung vernichtet? - Soppolit ift Obrifter in . . . en Dienften, mithin im Gelde; ich muniche nicht feinen Tod; er mag gurudkommen, und mein Triumph wird herrlicher fenn, denn der Gieg ift gewiß. Gollte fich der Gegner fraftiger zeigen als ich es gedacht, fo wirft Du mir im Gefühl meiner Rraft gutrauen, daß ic. -

## Das einfame Schloß.

Das Gewitter war vorüber, und in rothem Feuer brennend, brach die sinkende Sonne durch die sinsteren Wolken, die schnell fliehend in den tiefen Gründen verdampsten. Der Abenowind rührte seine Fittige, und wie in schwellenden Wogen strömten die Wohlgerüche, die aus Baumen, Blumen, Gräsern emporstiegen, durch die warme Luft. Alls ich aus dem Walde trat, lag das freundliche Dorf, dessen Rahe mir der Postillion

verheißen, dicht vor mir im blumigen Biefengrunde, hervor ragten die gothifden Thurme des und hoch deffen Kenfter im Schein der Conne glub: Schloffes, ten, als wollten innere Flammen hervorbrechen. Bengeläute und geiftlicher Gefang tonten gu mir ber: über; in der Ferne fab ich einen feierlichen Leichenzug auf der Etrafe von dem Edloffe her nach dem Rirch: hofe mallen; als id, endlich ankam, war der Gefang verftummt; man hatte nach der dortigen Gitte den Carq geöffnet, por dem Grabe niedergefest, und der Diarrer hielt den Leichen : Germon. Gie maren im Begriff den Dedel auf den Carg zu heben, als ich bingutrat und den Todten erblickte. Es war ein hochbejahre ter Mann, der mit heiterm Beficht unentftellt da lag, als ichlummerte er fanft und friedlich. Der alte Bauer fagte tief gerührt: Gieh', wie unfer alter Frang fo icon da liegt, Gott ichenke mir ein fo frommes Ende - ja! - felig find, die in dem Beren entschlafen: -Mir mar es, ale fen dief die rechte Todtenfeier fur ben frommen Entichlafenen, und des Bauers einfache Borte, die herrlichste Leichenrede. - Gie fenften den Sarg hinab, und als nun die Erdichollen mit dums pfem Rlang binabfielen, ergriff mich die bitterfte Beh. muth, als lage der Bergensfreund in der todien falten Erde. - Gben wollte ich den Berg hinauffteigen, auf dem das Schlof lag, als mir der Pfarrer entgegentrat, bei dem ich mich nach dem Todten, den man eben zu Grabe getragen, erfundigte. Der alte Maler Frang Bidert, der feit drei Jahren allein in dem ver: ödeten Edilog gewohnt, und den Raftellan gemacht hatte, mar es, den man beerdigt hatte. 3d, munichte in das Edfloß zu geben; der Beiftliche hatte bis zur Unfunft des Bevollmächtigten des jegigen Befigere die Edluffel übernommen, und ich trat nicht ohne Schauer in die verodeten weiten Cale, wo fonft frohliche Men: fchen gehaufet, und worin nun eine Todtenftille berrichte. Bidert hatte fich in den legten drei Jahren, die er wie ein Ginfiedler in dem Edyloffe gubrachte, auf eine munderliche Weise mit der Runft befchaftigt. Ohne alle Sulfe, felbit mas die mechanischen Borrichtungen betrifft, unternahm er es, den gangen obern Stock, in welchem er felbft ein Bimmer bewohnte, im gothifden Etyl auszumalen, und auf den erften Blick abnte man in den fantaftifchen Bufammenftellungen fremdartiger Dinge, wie fie dem Charafter der gothischen Bergieruns gen eigen, tieffinnige Allegorien. Gehr oft wiederholt war eine hagliche Teufelsgestalt, die ein schlafendes Madden belaufcht. - 3ch eilte nach Biderts Bimmer. - Der Lehnstuhl ftand noch fo abgerudt bom Tifche, auf dem eine angefangene Beichnung lag, fen Bidert eben von der Urbeit aufgeftanden; ein grauer Ueberrod hing auf der Lehne, und ein fleines grques

Mugden lag neben der Beidnung. - Es mar, werde im Mugenblick der Alte mit dem freundlichen frommen Befichte, über das felbit die Qual des Todes feine Macht gehabt, bineintreten, und den Kremden mit offener Gutherzigfeit in feiner Berfftatt bewilltom: men. - 3d eröffnete dem Beiftliden meinen Bunfch, mehrere Lage, ja vielleicht Bochen, im Echloffe gu wohnen. Das ichien ibm befremdlich; er außerte, wie leid es ihm thate, meinen Bunfch nicht erfullen gu fonnen, da bis gur Unfunft des Bevollmachtigten die gerichtliche Giegelung porgenommen werden muffe, fein Fremder im Schloffe mobnen durfe. Wie aber. fuhr ich fort, wenn ich diefer Bevollmächtigte felbit indem ich ihm die ausgedehnte Bollmacht des Barons von F., als des jegigen Befigers, vorwies. Er erstaunte nicht wenig und überschuttete mich mit Bof-Er bot mir Bimmer im Pfarrgelichkeitsbezeigungen. baude an, da mir die Wohnung im oden Schloffe doch wahrscheinlich nicht zusagen werde. Ich lehnte dies ab; ich blieb im Echloffe, und es waren Biderts nachgelaffene Papiere, die mich in den Stunden der Muge auf Das angiehendite beschäftigten. - Bald fanden fich ein paar Blatter vor, die in furgen hingeworfenen Rotigen, nad) Urt eines Tagebuche, Aufschluß über die Rataftro: phe gaben, in der ein ganger Breig einer bedeutenden Familie unterging. Durch die Bufammenftellung mit

einem ziemlich humoriftischen Auffag. Traume find Schaume, und den Fragmenten zweier Briefe, die dem Maler auf gang eigne Weife zu handen gekommen fenn muffen, rundet fich das Gange.

#### Mus Biderts Zagebuch.

Hab' ich mich denn nicht tros dem h. Antonius mit dreitausend Teufeln herumgebalgt, und mich eben so tapfer gehalten? — Sieht man dem Bolke ked ins Auge, so verdunstet es von selbst in Staub und Rauch. — Rönnte Alban in meiner Seele lesen, so würde er eine förmliche Abbitte und Chrenerklärung darin sinden, daß ich ihm alles Satanische aufgebürdet, was eine allzurege Fantasie mir in grellen Farben dargestellt, zu eigner Busse und Besehrung! — Er ist da! — frisch — gessund — herrlich blühend — Apollo's Locken, Jovis hohe Stirn — ein Aug' wie Mars, des Götter-Herolds Stellung — ja ganz wie Hamlet den Helden schildert. — Maria ist nicht mehr auf der Erde, sie schwebt im strahlenden Himmel — Hypolit und Maria — welch ein Paar!

Aber trauen kann ich ihm doch nicht — warum verschließt er sich in sein Zimmer? — warum schleicht er in der Nacht auf den Zehen umher, wie der lauernde Mord? — ich kann ihm nicht trauen! — Zuweilen ift

es mir, als mußte ich ibm in möglichfter Kurge und Schnelligkeit meinen Stockdegen durch den Leib rennen und nachher höflich fagen; pardonnez! — Ich kann ihm nicht trauen!

Conderbares Ereignig! - 2016 ich meinen Freund, mit dem ich in die Racht hinein Manches vom Bergen jum Bergen gesprochen, über den Corridor in fein Bimmer begleitete, rauschte eine bagere Rigur im weißen Schlafrod mit dem Licht in der Sand vorüber. - Der Baron fchrie auf: - Der Major! - Frang! - der Major! - Es mar unbestritten Alban; und nur die Beleuchtung von unten berauf mochte fein Beficht, mel= des alt und haglich ichien, vergerren .- Er fam von der Geite, wie aus Mariens Bimmern. Der Baron be: ftand darauf, zu ihr zu geben. Gie ichlief rubig, wie ein frommer Engel Gottes. - Morgen ift endlich der lang erfehnte Tag! - Bludlicher Spolit! jene Ericheinung erfüllt mich mit Graufen, unerachtet ich mich zu überzeugen bemube, daß es Alban mar. -Gollte der feindliche Damon, der fich dem Baron ichon in fruber Jugend verfundete, nun wie ein über ibn maltendes bofes Pringip wieder fichtbarlich, Bute entzweiend ins Leben treten? Doch meg mit den finftern Uhnungen! - Ueberzeuge dich, Frang! daß das hafliche traumerifche Beug oft das Erzeugnig des verdorbenen Magens ift. - Gollte man nicht Diavolinis

verfchtuden, um fich gegen die Unbill bofer Traume zu verwahren?

Gerechter Gott! — Sie ist hin — hin! — Ew. Hochgeboren soll ich melden, wie es mit dem Tode der holdseligen Baronesse Marie zugegangen, des Familien: Archivs wegen — ich habe durchaus wenig Sinn für diplomatische Geschäfte. — Hätte mir Gott nicht das Bischen Faust verliehen des Malens halber! — Aber so viel ist gewiß, daß sie in dem Augenblick, als Heppolit sie vor dem Altar in seine Arme schließen wollte, todt — todt miedersank — das Uebrige empfehle ich der Gerechtigkeit Gottes. —

Ja, Du warst es! — Alban — hamischer Satan! — Du haft sie gemordet mit höllischen Kunsten; welcher Gott hat es Hypolit offenbart! — Du bist entstohen, aber flieh' nur — verbirg Dich im Mittelpunkt der Erde, die Rache wird Dich auffinden und zermalmen.

Rein, ich fann Dich nicht entschuldigen, Ottmat!

— Du marft es, der sich von dem Satan verloden ließ, von Dir fodert Hoppolit die Geliebte feiner Seele!

— Sie haben heute zu harte Borte gewechselt, der Zweikampf ist unvermeidlich.

Sopolit ift geblieben! - Bohl ihm! er fieht

fie wieder. - Ungludlicher Ottmar! - Ungludlicher Bater!

Exeunt omnes! - Friede und emige Rube den Berftorbenen! - Beute am neunten Ceptember in der Mitternachtsftunde ftarb mein Freund in meinen Urmen! - Bie bin ich doch fo wunderbar getröftet, da ich weiß, daß ich ihn bald wiedersehe. - Die Rachricht, daß Ottmar auf erhabene Beife gebugt, durch den Beldentod in der Schlacht, gerichnitt den legten gaden, der. den Beift noch an das Groffche Enupfte. -Sier im Schloffe will ich bleiben, in den Zimmern will ich man: deln, mo fie lebten und mich liebten. - Dft merb'id ihre Stimme horen - mandes freundliche Wort der holdfeligen frommen Maria, mandjer gemuthliche Scherz des unwandelbaren Freundes, wird wie ein Geifterruf wiederhallen und mich aufrecht und ftark erhalten , des Lebens Burde leicht zu tragen. - Es giebt fur mich feine Gegenwart mehr, nur der Bergangenheit gludliche Tage ichließen fich an das ferne: Jenfeits, das mich oft in wunderbaren Traumen mit lieblichem Schimmer, aus dem die geliebten Freunde lachelnd mir zuwinken, umfangt. - 2Bann! - mann werde ich ju Gud binüber mallen?

Und er ift binuber!

### 11.

# Der goldne Topf.

Gin Mahrden aus ber neuen Beit.

### Erfte Bigilie.

Die Ungludsfälle bes Studenten Anselmus. Des Conrektors Paulmann Sanitateknafter und bie goldgrunen Schlangen.

Simmelfahrtstage, Nadymittags um drei Uhr. rannte ein junger Menfch in Dresden durche fcmarge Thor, und geradezu in einen Rorb mit Mepfeln und Ruchen hinein, die ein altes hafliches Beib feil bot. fo, daß Alles, mas der Quetfdung gludlich entgangen, hinausgeschleudert murde, und die Strafenjungen fich luftig in die Beute theilten, die ihnen der haftige Berr jugeworfen. Muf das Betergefchrei, das die Alte erhob, verließen die Bevatterinnen ihre Ruchen = und Branntweintische, umringten den jungen Menfchen und ichimpften mit pobelhaftem Ungeftum auf ihn binein, fo dag er, por Merger und Echaam verftummend, nut feinen fleinen nicht eben befonders gefüllten Beldbeutel den die Ulte begierig ergriff und fcnell einftedte. Run öffnete fich der feftgefchloffene Rreis, aber Fantafieftude II. 6

indem der junge Menich binausichof, rief ihm die Alte nach: Na renne - renne nur gu, Gatansfind - ins Rriftall bald Dein Kall - ins Rriftall! - Die gellende. Fradzende Stimme des Weibes hatte etwas Ents fesliches, . fo daß die Spagierganger verwundert ftill: ftanden, und das Lachen, das fich erft verbreitet, mit einem Mal verstummte. -Der Student Unfelmus (niemand anders mar der junge Menfch) fühlte fich, unerachtet er des Weibes fonderbare Worte durchaus nicht verftand, von einem unwillführlichen Graufen ergriffen, und er beflügelte noch mehr feine Schritte, um fich den auf ihn gerichteten Bliden der neugierigen Menge zu entziehen. Wie er fich nun durch das Bemuhl geputter Menfchen durcharbeitete, borte er über: all murmeln: "der arme junge Mann - Gi! - über das verdammte Beib! » - Muf gang fonderbare Beife hatten die geheimnigvollen Borte der Allten Dem lacherlichen Abentheuer eine gemiffe tragifche Bendung gegeben, fo dag man dem porhin gang Unbemerkten jest theilnehmend nachfab. Die Frauengimmer bergies hen dem wohlgebildeten Gefichte, deffen Musdruck die Bluth des innern Grimms noch erhöhte, fo wie dem fraftigen Buchfe des Junglings alles Ungefchick, fo wie den gang aus dem' Bebiete aller Mode liegenden Gein bechtgrauer Frad war namlich fo juge: Unjug. fcnitten, als habe der Coneider, der ihn gearbeitet,

die moderne Form nur von Sotenfagen gefannt, und das ichwargatlasne mohlgeschonte Unterfleid gab dem Bangen einen gemiffen magiftermaßigen Stol, dem fich nun wieder Bang und Stellung durchaus nicht fugen wollte. - 21s der Student ichon beinahe das Ende der Allee erreicht, die nach dem Linkifden Bade führt, wollte ihm beinahe der Uthem ausgehen. Er war genothigt, langfamer zu mandeln; aber faum magte er den Blick in die Bobe zu richten, denn noch immer fab er die Mepfel und Ruchen um fich tangen, und jeder freundliche Blick diefes oder jenes Madchens mar ihm nur der Reffer des ichadenfrohen Belächters am ichwarzen Thor. Go mar er bis an den Gingang des Linkifchen Bades gekommen; eine Reihe festlich gelleis deter Menschen nach der andern zog berein. bon Blasinstrumenten ertonte bon innen, und immer lauter und lauter murde das Bemuhl der luftigen Bafte. Die Thranen maren dem armen Studenten Unfelmus beinahe in die Mugen getreten, denn auch er hatte, da der Simmelfahrtstag immer ein besonderes Ramilienfest für ihn gewesen, an der Bludfeligfeit des Linkifchen Paradiefes Theil nehmen, ja er hatte es bis zu einer halben Portion Raffee mit Rum und einer Bouteille Doppelbier treiben wollen, und um fo redit ichlampampen zu konnen, mehr Geld eingestedt, als eigentlich erlaubt und thunlich war. Und nun hatte

ihn der fatale Tritt in den Mepfelforb um Alles ge: bradit, mas er bei fich getragen. Un Raffee, an Dope' pelbier, an Mufit, an den Unblid der geputten Mad: den - furg! - an alle getraumten Benuffe mar nicht gu denken; er fcblich langfam porbei und fcblug endlich den Weg an der Elbe ein, der gerade gang einfam Unter einem Hollunderbaume, der aus der Mauer war. herborgefproffen, fand er ein freundliches Rafenplate da fette er fich bin und ftopfte eine Pfeife von dem Ganitatsknafter, den ihm fein Freund, der Conrettor Paulmann, gefchenft. - Dicht vor ihm plate. Scherten und rauschten die goldgelben Wellen des icho: nen Elbstroms, binter demfelben ftredte das berrliche Dresden fuhn und ftolg feine lichten Thurme empor in den duftigen Simmelsgrund, der fich binabfenfte auf die blumigen Wiefen und frifch grunenden 2Balder, und aus tiefer Dammerung gaben die gadichten Bebirge Runde vom fernen Bohmerlande. Aber fin= fter vor fich hinblickend, blies der Ctudent Unselmus die Dampfwolken in die Luft, und fein Umuth murde endlich laut, indem er fprach: "Wahr ift es doch, ich bin zu allem möglichen Rreug und Elend geboren! -Dag ich niemale Bohnen Ronig geworden, daß ich im Paar oder Unpaar immer falich gerathen, daß mein Butterbrodt immer auf die fette Geite gefallen, allem diefen Jammer will ich gar nicht reden;

ift es nicht ein ichredliches Berhangnig, daß ich, als ich denn doch nun dem Gatan gum Trop Student geworden war, ein Rummelturfe fenn und bleiben muß: te? - Biehe ich wol je einen neuen Rock an, ohne gleich das erftemal einen Talgfleck hineinzubringen, oder mir an einem übeleingeschlagenen Ragel ein verwunschtes Loch hineinzureifen? Grufe ich mol je einen Beren Bofrath oder eine Dame, ohne den But weit von mir zu ichleudern, oder gar auf dem glatten Boden auszugleiten und ichandlich umzuftulpen? Satte ich nicht ichon in Salle jeden Markttag eine bestimmte Alusgabe von drei bis vier Grofchen fur gertretene Topfe, weil mir der Teufel in den Ropf fest, meinen Gang geradeaus zu nehmen, wie'die Laminge? Bin ich denn ein einziges Mal ins Rollegium, oder wo man mich fonft hinbeschieden, ju rechter Beit gekommen? Bas half es, daß ich eine halbe Ctunde vorher aus: ging, und mid vor die Thur hinftellte, den Druder in der Sand, denn fo wie ich mit dem Glockenfchlage aufdruden wollte, gog mir der Gatan ein Bafdbeffen über den Ropf; oder ließ mich mit einem Beraustretenden zusammenrennen, daß ich in taufend Sandel verwidelt murde, und darüber Alles verfaumte. - 21ch! ach! wo fend ihr bin, ihr feligen Traume funftigen Glude, wie ich ftolg mahnte, ich fonne es wol hier noch bis zum geheimen Gefretair bringen! Uber hat

mir mein Unftern nicht die beften Bonner verfeindet?-36 weiß, daß der geheime Rath, an den ich empfoh: Ien bin, verschnittenes Saar nicht leiden mag; mit Muhe befestigt der Riffeur einen fleinen Bopf an meis nem hinterhaupt, aber bei der erften Berbeugung fpringt die ungluckselige Conur, und ein munterer Mops, der mich umichnuffelt, apportirt im Jubel das Bopfchen dem geheimen Rathe. 3ch fpringe erfdrocken nach, und fturge über den Tifch, an dem er fruhftudend gearbeitet bat, fo daß Taffen, Teller, . Tintenfaß -Sandbudfe flirrend herabfturgen, und der Strom von Chofolade und Tinte fich über die eben gefchriebene Relation ergießt. " Berr, find Gie des Teufels! " brullt der ergurnte geheime Rath, und ichiebt mich gur Thur binaus. - Bas hilft es, daß mir der Conreftor Daulmann hoffnung zu einem Gdreiberdienfte gemacht hat, wird es denn mein Unftern gulaffen, der mid überall verfolgt! - Jiur noch heute! - Ich wollte den lieben Simmelfahrtstag recht in der Bemuthlichfeit feiern, ich wollte ordentlich was daraufgeben laffen. 36 batte eben fo gut wie jeder andere Bait in Linke's Bade ftolg rufen konnen: Marqueur - eine Klafche Doppel. bier - aber vom beften bitte ich! - 3ch hatte bis fpat Abende figen founen, und noch dagu gang nabe bei diefer oder jener Gefellichaft herrlich geputter icho. ner Madden. Ich weiß es icon, der Muth mare

mir gekommen, ich mare ein gang anderer Menfch ge: worden; ja, ich hatte es fo meit gebracht, daß, wenn Diefe oder jene gefragt: wie fpat mag es wol jest fenn? oder: mas ift denn das, mas fie fpielen? da mare ich mit leichtem Unftande aufgeforungen, ohne mein Glas umguwerfen oder über die Bant gu ftolpern; mich in gebeugter Stellung anderthalb Schritte vorwarts bewegend, hatte ich gefagt. Erlauben Gie, Mademoifelle, Ihnen zu dienen, es ift die Duverture aus dem Donauweibchen, oder: es wird gleich feche Uhr ichlagen. -Satte mir das ein Menfch in der Welt übel deuten konnen? - Rein! fage ich, die Madchen hatten fich fo ichalfhaft lachelnd angesehen, wie es wol zu gefche: ben pflegt, wenn ich mich ermuthige zu zeigen, ich mich auch wol auf den leichten Beltton verftebe und mit Damen umgugeben weiß. Aber da führt mich der Satan in den vermunichten Aepfelforb, und nun muß ich in der Ginfamfeit meinen Ganitatefnafter - ». Sier murde der Student Unselmus in feinem Gelbftge: fprache durch ein fonderbares Riefeln und Rafcheln un: terbrochen, das fich dicht neben ihm im Grafe erhob, bald aber in die Zweige und Blatter des Sollunders baums hinaufglitt, der fich uber feinem Saupte wolbte. Bald war es, als ichnttle der Abendwind die Blatter, bald, als koften Bogelein in den 3meigen, die fleinen Bittige im muthwilligen Sin : und Berflattern ruhtend. — Da fing es an zu flüstern und zu lispeln, und es war, als ertonten die Bluthen wie aufgehamgene Kristallglockshen. Unselmus horchte und horchte. Da wurde, er wußte selbst nicht wie, das Gelispel und Geflüster und Geklingel zu leisen halbverwehten Worten:

Bwischen durch — zwischen ein — zwischen Zweisgen, zwischen schwellenden Blüthen, schwingen, schlängeln, schlingen wir uns — Schwesterlein — Schwesterlein, schwinge Dich im Schimmer — schnell, schnell berauf — herab — Abendsonne schießt Strahlen, zischelt der Abendwind — raschelt der Thau — Blüthen singen — rühren wir Zünglein, singen wir mit Blüthen und Zweigen — Sterne bald glänzen — mussen herab — zwischen durch, zwischen ein schlängeln, schlingen, schwingen wir und Schwesterlein. —

So ging es fort in Sinne verwirrender Rede. Der Student Unselmus dachte: das ist denn doch nur der Abendwind, der heute mit ordentlich verständlichen Worten flüstert. — Aber in dem Augenblick ertönte es über seinem Haupte, wie ein Dreiklang heller Krisstallglocken; er schaute hinauf und erblickte drei in grüzvem Gold erglänzende Schlänglein, die sich um die Zweige gewickelt hatten, und die Köpfchen der Abendsfoune entgegenstreckten. Da flüsterte und lispelte es von Neuem in jenen Worten, und die Schlänglein

Schlüpften und toften auf und nieder durch die Blatter und 3meige, und wie fie fich fo fcnell, ruhrten, da war es, als streue der hollunderbusch taufend funtelnde Smaragde durch feine dunklen Blatter. "Das ift die Abendfonne, die fo in dem Sollunderbufch fpielt, dachte der Student Unselmus, aber da ertonten die Bloden wieder, und Anfelmus fah, wie eine Schlange ihr Ropfchen nach ihm herabstredte. Durch alle Blieder fuhr es ihm wie ein elettrifcher Schlag, er erbebte im Innerften - er ftarrte binauf, und ein Daar herrliche dunkelblaue lugen blickten ihn an mit unaussprechlicher Gehnsucht, fo daß ein nie gekanntes Befühl der hochften Geligkeit und des tiefften Gomerges feine Bruft Und wie er voll heißen Berlangerfprengen wollte. gens immer in die holdfeligen Augen fchaute, tonten ffarfer in lieblichen Ufforden die Rriftallglocken, und die funkelnden Smaragde fielen auf ihn berab und umfpannen ihn, in taufend glammden um ihn ber-Aadernd und fpielend mit ichimmernden Goldfaden. Der Sollunderbufd rührte fich und fprach: "Du lagft in meinem Schatten, mein Duft umflog Dich, aber Du verstandest mid nicht. Der Duft ift meine Gprade, wenn ihn die Liebe entgundet. » Der Abendwind ftrich vorüber und fprach: «ich umfpielte Deine Schlafe, aber Du veistandest mich nicht, der Sauch ift meine Sprache, wenn ihn die Liebe entgundet. » Die Connenstrahlen brachen durch das Gewolf, und der Schein brannte wie in Worten: «ich umgoß Dich mit glübens dem Gold, aber Du verstandest mich nicht; Gluth ift meine Sprache, wenn sie die Liebe entgundet.»

Und immer inniger und inniger versunken in den Blick des herrlichen Augenpaars, wurde heißer die Sehnsucht, glühender das Berlangen. Da regte und bewegte sich Alles, wie zum frohen Leben erwacht. Blumen und Blüthen dufteten um ihn her, und ihr Duft war wie herrlicher Gesang pon tausend Flötenstimmen, und was sie gesungen, trugen im Wiederhall die goldenen vorüberstiehenden Abendwolken in ferne Lande. Aber als der leste Strahl der Sonne schnell hinter den Bergen verschwand, und nun die Dammerung ihren Flor über die Gegend warf, da rief, wie aus weiter Ferne, eine rauhe tiefe Stimme:

Hei, hei, was ist das für ein Gemunkel und Geflüster da drüben? — Hei, hei, wer sucht mir doch
den Etrahl hinter den Bergen! — genug gesonnt, genug gesungen — Hei, hei, durch Busch und Gras —
durch Gras und Etrom! — Hei, — hei — Her u —
u — u nter — Her u — u — u nter! —

Co verschwand die Stimme wie im Murmeln eines fernen Donners, aber die Kristallglocken zerbra, chen im schneidenden Mißton. Alles war verstummt, und Anselmus sab, wie die drei Schlangen schimmernd

und blinkend durch das Gras nach dem Strome schlüpften; rischelnd und raschelnd stürzten sie sich in die Elbe, und über den Wogen, wo sie verschwunden, knisterte ein grünes Feuer empor, das in schiefer Richtung nach der Stadt zu leuchtend verdampfte.

#### 3 meite Bigilie.

Wie der Student Anselmus für betrunken und wahnwißig gehalten wurde. — Die Fahrt über die Elbe — die Bravour= Arie des Kapellmeisters Graun — Conradis Magen=Liqueur und das bronzirte Aepfelweib.

Der Herr ist wol nicht recht bei Troste! sagte eine ehrbare Burgersfrau, die vom Spaziergange mit der Familie heimkehrend, still stand, und mit übereinandergeschlagenen Armen dem tollen Treiben des Studenten Anselmus zusah. Der hatte nämlich den Stamm des Hollunderbaumes umfaßt und rief ungufhörlich in die Zweige und Blätter hinein: «O nur noch einmal blinket und leuchtet, ihr lieblichen goldnen

Schlänglein, nur noch einmal lagt eure Glodenftimm: den horen! Mur noch einmal blidet mich an, ihr holde feligen blauen Mugen, nur noch einmal, ich muß ja fonft vergeben in Schmerg und heißer Gehnfucht!» Und dabei feufzte und achgte er aus der tiefften Bruft recht flaglich, und ichuttelte vor Berlangen und Unge: duld den Sollunderbanm, der aber ftatt aller Untwort nur gang dumpf und unvernehmlich mit den Blattern raufdite, und fo den Schmerg des Studenten Unfelmus ordentlich zu verhöhnen ichien. - "Der Berr ift wol nicht recht bei Erofte, fagte die Burgerofrau, und dem Unfelmus war es fo, ale murde er aus einem tiefen Traum gerüttelt oder gar mit eisfaltem 2Baffer begof. fen, um ja recht jabling zu erwachen. Dun fab er erft wieder deutlich, mo er mar, und befann fich, wie ein fonderbarer Gpuf ihn genedt und gar dazu getrieben habe, gang allein für fich felbit in laute Worte auszubrechen. Befturgt blidte er die Burgersfrau an, und griff endlich nach dem Bute, der gur Erde gefalten, um davon zu eilen. Der Kamilien : Bater mar unterdeffen auch herangekommen und hatte, nachdem er das Rleine, das er auf dem Urm getragen, ins Gras gefest, auf feinen Ctod fich ftugend mit Ber: wunderung dem Studenten zugehort und zugefchaut. Er hob jest Pfeife und Tabaksbeutel auf, die der Student fallen laffen, und fprach, beides ihm binrei-

" Lamentir' der Berr nicht fo fchredlich in der Finfternig, und verir' Er nicht die Leute, wenn 36m fonft nichts fehlt, als daß Er zu viel ins Blaschen ge-Budt - geh' Er fein ordentlich zu Saufe und leg' Er fich aufs Ohr!» Der Student Unselmus ichamte fich fehr, er fließ ein weinerliches Uch! aus. « Mun nun, fuhr der Burgersmann fort, lag es der herr nur gut fenn, fo mas gefchieht dem Beften, und am lieben Simmelfahrtstage fann man wol in der Freude feines Bergens ein Schludden über den Durft thun. paffirt auch wol einem Mann Gettes - der herr ift ja doch wol ein Randidat. - Aber wenn es der Bert erlaubt, ftopf ich mir ein Pfeifchen von feinem Tabat, meiner ift mir da droben ausgegangen. » Dies fagte der Burger, als der Student Unfelmus ichon Pfeife und Beutel einsteden wollte, und nun reinigte der Burger langfam und bedachtig feine Pfeife, und fing eben fo langfam an zu ftopfen. Mehrere Burgermadchen waren dazugetreten, die fprachen beimlich mit der Krau und fiderten mit einander, indem fie den Unfelmus anfahen. Dem war es, als ftande er auf lauter fpigigen Dornen und glubenden Radeln. Go wie er nur Dfeife und Tabafsbeutel erhalten, rannte er fporne ffreichs davon. Alles mas er Bunderbares gefeben, war ihm rein aus dem Bedachtniß gefchwunden, und er befann fich nur, dag er unter dem Sollunderbaum

allerlei tolles Beug gang laut geschwaft, mas ihm denn um fo entfeslicher mar, als er von jeher einen innerlichen Abideu gegen alle Gelbftredner gehegt. Der Gatan ichwast aus Ihnen, fagte fein Reftor, und daran glaubte er auch in der That. Bur einen am Simmelfahrtstage betrunkenen Candidatus theologiae gehalten zu werden, der Bedanke mar ihm unertrage lid. Echon wollte er in die Pappelallee bei-dem Ro. felichen Garten einbiegen, als eine Stimme hinter ibm herrief: Br. Unfelmus! Br. Unfelmus! wo rennen Gie denn um taufend Simmelswillen bin in folder Saft! Der Student blieb wie in den Boden gewurzelt fteben, denn er mar überzeugt, dag nun gleich ein neues Une glud auf ihn einbrechen werde. Die Stimme ließ fich wieder horen: Br. Unfelmus, fo fommen Gie doch gurud, wir warten bier am 2Baffer! - Run vernahm der Student erft, daß es fein Freund der Conrektor Daulmann mar, der ihn rief; er ging gurud an die Elbe, und fand den Conreftor mit feinen beiden Toch: tern, fo wie den Regiftrator Beerbrand, wie fie eben im Begriff maren in eine Gondel zu fteigen. Det Conceftor Paulmann lud den Studenten ein, mit ihm über die Elbe ju fahren, und dann in feiner, auf der Dirnaer Borftadt gelegenen Bohnung Abende über bei Der Student Unfelmus nahm das ihm zu bleiben. recht gern an, weil er denn doch fo dem bofen Ber-

hangnig, bas beute uber ihn malte, ju entrinnen glaubte. 21s fie nun über den Strom fuhren, begab daß auf dem jenseitigen Ufer bei dem Untonichen Garten ein Teuerwerf abgebrannt murde. felnd und gifchend fuhren die Raketen in die Bobe und Die leuchtenden Sterne gerfprangen in den Luften, taufend fnifternde Strahlen und Flammen um fich fprus Der Student Unfelmus faß in fich gekehrt bei dem rudernden Schiffer, als er nun aber im Baffer den Biderichein der in der Luft herumspruhenden und fnifternden Runfen und Rlammen erblickte; da mar es ibm, als zogen die goldnen Schlänglein durch die Alles was er unter dem Sollunderbaum Geltfa: mes gefchaut, trat wieder lebendig in Ginn und Bedanken, und aufe neue ergriff ihn die unaussprechliche Cehnfucht, das glubende Berlangen, welches dort feine Bruft in frampfhaft ichmerzvollem Entjuden erichuttert. "Ud, feid ihr es denn wieder, ihr goldenen Schlanglein, fingt nur, fingt! In eurem Befange ericheinen ja wieder die holden lieblichen dunkelblauen Mugen - ach, feid ihr denn unter ben Bluthen! » -Go rief der Student Unfelmus und machte dabei eine heftige Bewegung, als wolle er fich gleich aus der Gondel in die Fluth fturgen. "Ift der Berr des Teufels?" rief der Schiffer, und ermischte ihn beim Rodefcog. Die Madden, welche bei ihm gefeffen, fchrieen

im Cored auf und fluchteten auf die andere Geite der Bondel; der Registrator Beerbrand fagte dem Conref; tor Paulmonn etwas ins Ohr, worauf diefer mehreres antwortete, movon der Ctudene Unfelmus aber nur die Borte verftand: "Dergleichen Unfalle - noch nicht bemerft?» - Gleich nachher ftand auch der Conreftor Daulmann auf und feste fich mit einer gemiffen ern= ften gravitätifchen Umtemiene gu dem Studenten Unfelmus, feine Sand nehmend und fprechend : Ihnen, Berr Unfelmus? Dem Studenten Unfelmus vergingen beinahe die Ginne, denn in feinem Innern erhob fich ein toller Bwiefpalt, den er vergebens beichwichtigen wollte. Er fah nun wol deutlich, daß das, mas er für das Leuchten der goldenen Golange lein gehalten, nur der Biderfchein des Reuerwerks bei Untons Garten mar; aber ein nie gekanntes Gefühl, er mußte felbft nicht, ob Monne, ob Schmerg, gog Frampfhaft feine Bruft zusammen, und wenn der Schiffer nun fo mit dem Ruder ins Baffer bineinschlug, daß es wie im Born fich emporfraufelnd platicherte und raufchte, da vernahm er in dem Betofe ein beimliches Lispeln und Fluftern: Unfelmus! Unfelmus! Giehft Du nicht, wie wir ftets vor Dir herziehen? -Schwesterlein blidet Did wol wieder an - glaube glaube - glaube an uns. - Und es war ihm, als fab' er im Biderfchein drei grunglubende Streife.

Aber als er dann recht wehmuthig ins 2Baffer binein= blidte, ob nun nicht die holdseligen Hugen aus der Bluth herausschauen murden, da gemahrte er mol, daß der Schein nur von den erleuchteten genftern der na. hen-Baufer herrührte. Echweigend fag er da und im . Innern mit fich fampfend; aber der Conrektor Daulmann fprach noch heftiger. Wie ift Ihnen, Br. Unfels mus? Bang fleinmuthig antwortete der Student: Ich, lieber Berr Conrektor, wenn Gie mußten, was ich eben unter einem Sollunderbaum bei der Linkefchen Gartenmauer gang madend mit offnen Hugen fur gang besondere Dinge getraumt habe, ad, Gie wurden mir es gar nicht verdenken, daß ich fo gleichsam abmefend Gi, ei, Berr Unfelmus, fiel der Conreftor Daul. mann ein. ich habe Gie immer für einen foliden jun: gen Mann gehalten, aber traumen - mit hellen offer nen Hugen traumen, und dann mit einem Mal ins Baffer fpringen wollen; das - verzeihen Gie mir, fonnen nur Wahnwisige oder Marren! - Der Gtudent Unfelmus murde gang betrübt über feines Freundes harte Rede, da fagte Paulmanns altefte Tochter Beronifa, ein recht hubiches blubendes Madden von fechezehn Jahren: Aber, lieber Bater! es muß dem Brn. Unfelmus dod, was Befonderes begegnet fenn, und er glaubt vielleicht nur, daß er gewacht habe, unerachtet er unter dem Sollunderbaum wirklich gefchlafen und Santafieftude II.

ihm allerlei narrifches Beug vorgekommen, was ihm noch in Gedanken liegt. Und, theuerfte Mademoifelle, werther Conreftor! nahm der Registrator Beerbrand bas Wort, follte man denn nicht aud madend in einen gemiffen traumerifden Buftand verfinten fonnen? ift mir in der That felbst einmal Rachmittags beim Raffee in einem folden Binbruten, dem eigentlichen Moment forperlicher und geistiger Berdanung, Lage eines verlornen Uftenftucks wie durch Inspiration eingefallen, und nur noch geftern tangte auf gleiche Beife eine herrliche große lateinische Frakturschrift bor meinen hellen offenen Mugen umber. 21d. geefirtefter Registrator, erwiederte der Conrektor Paulmann, Gie haben immer fold einen Sang zu den Poeticis gehabt, und da verfallt man leicht in das Kantaftifche und Ro-Aber dem Studenten Unfelmus that es manhafte. wohl, daß man fich feiner in der höchft betrübten Lage, für betrunten oder mahnwinig gehalten zu merden, annahm, und uneraditet es ziemlich finfter geworden, glaubte er doch zum erften Male zu bemerken, wie Beronifa recht icone dunkelblaue Mugen habe, daß ihm jedody jenes munderbare Mugenpaar, das er in dem Sollunderbaum gefchaut, in Gedanken fam. Ueberhaupt mar dem Studenten Unfelmus mit einem Mal nun wieder das Abentheuer unter dem Sollun: berbaum gang verschwunden, er fuhlte fich fo leicht und

ja er trieb es wie im luftigen llebermuthe fo daß er bei dem Beraussteigen aus der Gondel feiner Schufrednerinn Beronita die hulfreiche Sand bot, und ohne weiteres, als fie ihren 21rm in den feinigen bing, fie mit fo vieler Befchicklichkeit und fo vielem Glud zu Saufe führte, daß er nur ein einziges Mal ausglitt, und da es gerade der einzige fdmugige Bled auf dem gangen Bege mar, Beconifa's' weißes Rleid nur gang wenig befpritte. Dem Conrektor Paulmann entging die gludliche Henderung des Studenten Unfelmus nicht, er gewann ihn wieder lieb, und bat ibn der harten Borte megen, die er vorhin gegen ihn fallen laffen , um Bergeihung. Ja! fugte er bingu., man hat wol Beifpiele, daß oft gewiffe Fantasmata dem Menichen vorfommen und ihn ordentlich angftigen und qualen tonnen, das ift aber forperliche Rrantheit, und es helfen Blutigel, die man, salva venia, dem Sintern appligirt, wie ein berühmter bereits verftorbener Belehrter bewiesen. Der Student Unfelmus mußte nun in der That felbit nicht, ob er betrunken, mabne wißig oder frant gewesen, auf jeden Sall ichienen ihm aber die Blutiget gang unnut, da die etwanigen Kani tasmata ganglid) verichwunden und er fich immer beiterer fühlte, je mehr es ihm gelang, fich in allerlei 2fr: tigfeiten um die hubidhe Beronifa zu bemuben. wurde wie gewöhnlich nach der frugalen Mahlgeit

Mufit gemacht; der Student Unfelmus munte fich ans Rlavier feten und Beronifa lief ihre helle flare Stimme boren. - Werthe Mademoifelle, fagte der Regiftrator Beerbrand, Gie haben eine Ctimme, wie eine Rristallglode! "Das nun wol nicht!" fuhr es dem Ctudenten Unfelmus heraus, er mußte felbft nicht wie, und Alle faben ibn verwundert, und betroffen an. « Rriftallgloden tonen in Sollunderbaumen munderbar! wunderbar! » fuhr der Ctudent Unfelmus halbleife murmelnd fort. Da legte Beronifa ihre Sand auf feine Schulter und fagte: Bas fprechen Gie denn da, Berr Unfelmus? Bleid, murde der Ctudent wieder gang munter und fing an zu fpielen. Der Conreftor Dauls mann fab ibn finfter an, aber der Regiftrator Beerbrand legte ein Notenblatt auf den Dult und fang gum Entzuden eine Bravour : Arie vom Rapellmeifter Graun. Der Student Unfelmus affompagnirte noch Manches, und ein fugirtes Duett, das er mit Beronifa vortrug, und das der Conreftor Paulmann felbit, fomponirt, fette Alles in die frohlichfte Stimmung. .. Es war ziemlich foat worden und der Regiftrator Beerbrand griff nach hut und Stod, da trat der Conrektor Daulmann geheimnigvoll zu ihm bin und fprache Ei, wollten Gie nicht, geehrter Regiftrator, dem guten Grn. Unfelmus felbit - nun! wovon wir vorbin fpradjen-Mit taufend Freuden, erwiederte der Regiftrator Beet:

brand, und begann, nachdem fie fich im Rreife gefest, ohne weiteres in folgender Urf: "Es ift bier am Orte ein alter munderlicher merfivurdiger Mann, man fagt, er treibe allerlei geheime Biffenfchaften, da es nun. aber dergleichen eigentlich nicht giebt, fo halte ich ibn eher für einen forfchenden Untiquar, auch mol neben:, ber für einen experimentirenden Chemifer. 36 meine Riemand Undern als unfern geheimen Archivarius Lindhorft. Er lebt, wie fie miffen, einfam in feinem entlegenen alten Saufe, und wenn ihn der Dienft nicht beschäftigt, findet man ihn in feiner Bibliothef oder in feinem demifchen Laboratorio, wo er aber Riemanden Er besitt außer vielen feltenen Budbern eine Angahl zum Theil arabifder, foptischer, und gar in fonderbaren Beichen, die feiner befannten Gprache angehören, gefchriebener Manufcripte. Diese will er auf geschickte Beife fopiren laffen, und es bedarf dagu eines Mannes, der fich darauf verfteht mit der Reder . gu geichnen, um mit der hochften Genauigfeit und Treue alle Beiden auf Dergament, und zwar mit Tuiche, übertragen zu konnen. Er laft in einem befondern Bimmer feines Saufes unter feiner Hufficht arbeiten, begahlt außer dem freien Tifch mahrend der Urbeit jeden Sag einen Speziesthaler, und verfpricht noch ein ansehnliches Befchent, wenn die Mbidriften glude lich beendet. Die Beit der Urbeit ift taglich von zwolf

bis feche Uhr. Bon drei bis vier Uhr wird geruht und gegeffen. Da er ichon mit ein paar jungen Leuten vergeblich den Berfuch gemacht bat, jene Manufripte fopiren gu laffen, fo hat er fich endlich an mich gewendet, mibm einen gefchickten Beichner zuzuweifen; da habe ich an Gie gedacht, lieber Br. Unfelmus, benn ich weiß, daß Gie fowol fehr fauber ichreiben, ale auch mit ber Feder zierlich und rein zeichnen. 2Bollen Gie daher in diefer ichlechten Beit und bis gu Ihrer etwanigen Unftellung den Gpegiesthaler taglich verdienen und das Gefchent obendrein, fo bemuben Gie fich morgen Dunkt zwolf Uhr zu dem Grn. Urchi= barius, deffen Wohnung Ihnen bekannt fenn wird. -Aber huten Gie fich ja vor jedem Tinteflecken; fallt er auf die Abichrift, fo muffen Gie ohne Gnade von vern aufangen, fällt er auf das Original, fo ift der Berr Urdivarius im Ctande, Gie gum Fenfter hinausgumerfen, denn es ift ein gorniger Mann. » - Der Student Unfelmus mar voll inniger Freude über den Untrag des Registratore Beerbrand ; denn nicht allein, daß er fauber fchrieb und mit der Feder zeichnete, fo war es auch feine mahre Paffion, mit muhfamem falligraphifden Aufwande abzufdreiben; er dankte daber feinen Bonnetn in den verbindlichften Musdruden, und berfprach die morgende Mittagestunde nicht zu verfau-In der Racht fah der Student Unfelmus nichts

blante Speziesthaler und horte ihren lieblichen Rlang. - Wer mag das dem Urmen verargen, um fo manche hoffnung durch ein launisches Miggefchick betrogen, jeden Beller zu Rathe halten und mandem Genug, den jugendliche Lebensluft foderte, entfa: Chon am fruben Morgen fuchte et feine Bleiftifte, feine Rabenfedern, feine dinefifden Tufdje denn beffer, dachte er, fann der Urchiva: zusammen; rius feine Materialien erfinden. Bor allen Dingen mufterte und ordnete er feine falligraphifchen Meifter: ftude und feine Beichnungen, um fie dem Archivarius, zum Beweis feiner Sabigfeit das Berlangte zu erfullen, aufzuweisen. Alles ging gludlid, von ftatten, ein befonderer Gludeftern ichien über ihn zu malten, Salsbinde fag gleich beim erften Umenupfen wie fie follte, feine Rath platte, feine Mafche gerriß in den fcmargfeidenen Strumpfen, der But fiel nicht noch einmal in den Ctaub, als er icon fauber abgeburftet. -Rurg! - Punkt halb zwolf Uhr ftand der Ctudent Unfelmus in feinem bechtgrauen Frack und feinen fcmargatlasnen Unterfleidern, eine Rolle Coonfdrif: ten und Rederzeichnungen in der Tafche, icon auf der Schlofgaffe in Conradi's Laden und trant - eins gwei Glaschen des besten Mogenliqueurs, denn hier, dachte er, indem er auf die annoch leere Tafche ichlug, werden bald Speziesthaler erflingen. Uneraditet des

weiten Beges bis in die einsame Strafe, in der fich bas uralte Saus des Archivarius Lindhorft befand, wat ber Ctudent Unfelmus doch por gwolf Uhr an det Sausthar. Da ftand er und ichaute den großen icho: nen brongenen Thurklopfer an; aber als er nun auf den legten die Luft mit machtigem Rlange durchbeben: Den Schlag der Thurm : Uhr an der Rreugfirche Thurklopfer ergreifen wollte, da verzog fich das metaltene Beficht im ekelhaften Spiel blauglubender Lichte blide zum grinfenden Lacheln, es war ja das 2161! Aepfelweib vom fcmarzen Thor! Die fpigigen Bahne Flappten in dem ichlaffen Maule gusammen, und in dem Rlappern ichnarrte es: "du Rarre - Rarre -Rarre - warte, marte! warum warft hinausgerannt! Rarre! - Entfest taumelte der Ctudent, Unfelmus gurud, er wollte den Thurpfoften ergreifen , aber feine Sand erfaßte die Klingelichnur und gog fie an, da lautete es ftarfer und ftarfer in gellenden Migtonen, und durch das gange ode Saus rief und fpottete der Bie-Derhall: Bald Dein Kall ins Rriftall! - Den Gtubenten Unfelmus ergriff ein Graufen, das im frampfe haften Fieberfroft durch alle Glieder bebte. Die Klin: gelichnur fentte fich binab und murde gur meißen durchnichtigen Riefenschlange, Die umwand und druckte ibn. fefter und fefter ihr Bewinde ichnurend, gufammen, daß die murben germalmten Glieder fnadend gerbrockelten

und sein Blut aus den Adern spriste, eindringend in den durchsichtigen Leib der Schlange und ihn roth farbend. — Tödte mich, tödte mich! wollte er schreien in der entsetzlichen Ungst, aber sein Geschrei war nur ein dumpfes Röcheln. — Die Schlange erhob ihr Haupt und legte die lange spisige Bunge von glühendem Erz auf die Brust des Anselmus, da zerriß ein schneidender Schmerz jähling die Pulsader des Lebens und es vergingen ihm die Gedanken. — Als er wiesder zu sich selbst kam, lag er auf seinem dürftigen Bettlein, vor ihm stand aber der Conrektor Paulmann und sprach: Was treiben Sie denn um des himmelswillen für tolles Zeug, lieber Herr Anselmus!

## Dritte Bigilie.

Nachrichten von der Familie des Archivarius Lindhorft. Beronika's blaue Augen. Der Registrator Heerbrand.

Der Beist schaute auf das Wasser, da bewegte es fich und braufte 'in ichaumenden Bogen, und fturgte fich donnernd in die Abgrunde, die ihre ichwargen Raden aufsperrten, es gierig zu verschlingen. 2Bie triumphirende Sieger hoben die Granitfelfen ihre gadicht gefronten Saupter empor, das Thal ichutend, bis es Die Sonne in ihren mutterlichen Echoog nahm und es umfaffend mit ihren Strahlen wie mit glubenden Armen pflegte und marmte. Da erwachten taufend Reis me, die unter deni oden Gande gefdslummert, aus dem tiefen Echlafe, und ftrecten ihre grune Blattlein und Balme zum Ungeficht der Mutter hinauf, und wie ladelnde Rinder in gruner Biege, ruhten in den Bluthen und Knofpen Blumlein, bis auch fie von der Mutter gewedt erwachten und fich fcmudten mit den Lichtern, die die Mutter ihnen gur Freude auf taufendfache 2Beife bunt gefarbt. Aber in der Mitte des Thals war ein fdmarger Bugel, der hob fich auf und

nieder wie die Bruft des Menfchen, wenn glubende Gehnfucht fie ichmellt. - Mus den Abgrunden rollten die Dunfte empor, und fich jufammenballend in gewaltige Maffen, ftrebten fie das Angeficht der Muttet feindlich zu verhüllen; die rief aber den Sturm berbei, der fuhr gerftaubend unter fie, und als der reine Etrahl wieder den ichmargen Sugel berührte, da brach im Hebermaß des Entzudens eine herrliche Feuerlilie here por, die ichonen Blatter wie holdfelige Lippen öffnend, der Mutter fufe Ruffe gu empfangen. - Run fdritt ein glangendes Leuchten in das Thal; es mar der Jungling Phosphorus, den fah die Reuerlilie und flebte, von beißer febnfüchtiger Liebe befangen: Cen doch mein emiglich , Du fconer Jungling! benn ich liebe Dich und muß vergeben, wenn Du mich verlaf. feit. Da fprach der Jungling Phosphorus: 3ch will Dein fenn, Du Gone Blume, aber dann mirft Du, wie ein entartet Rind, Bater und Mutter verlaffen, Du wirft Deine Gespielen nicht mehr fennen, wirft größer und machtiger fenn wollen als Miles, was fich jest als Deines Gleichen mit Dir freut. Cehnsucht, die jest Dein ganges Wefen mobithatig erwarmt, wird in hundest Strahlen gerfpaltet, Dich qualen und martern, denn der Ginn wird die Ginne gebahren, und die bodifte Bonne, die der gunte entgundet, den ich in Did bineinwerfe, ift der hoffnunge:

lofe Schmerg, in dem Du untergehft, um aufe Reue fremdartig emporgufeimen. - Diefer Funke ift der Bedanke! - 21ch! flagte Die Lilie, fann ich denn nicht in der Gluth, wie fie jest in mir brennt, Dein fenn? Rann ich Dich denn mehr lieben als jest und fann ich Dich denn ichauen wie jest, wenn Du mich vernichteft? Da füßte fie der Jungling Phosphotus, und wie vom Lichte durchstrahlt loderte fie auf in glam: men, aus denen ein fremdes Wefen hervorbrad, fcnell dem Thale entfliehend im unendlichen Raume herumschwarmte, fich nicht fummernd um die Gefpielen der Jugend und um den geliebten Jungling. Der flagte um die verlorne Beliebte, denn auch ihn brachte ja nur die unendliche Liebe zu der ichonen Lilie in das einsame Thal, und die Granitfelfen neigten ihre Saupter theilnehmend vor dem Jammer des Junglings. Aber einer öffnete feinen Cooog, . und es fam ein fcmarger geflügelter Drache raufdend herausgeflattert und fprach: meine Bruder, die Metalle, fclafen da drinnen, aber ich bin ftets munter und mad und will. Dir helfen. Gid auf : und niederschwingend erhafchte end. lich der Drache das 2Befen, das der Lilie entsproffen, trug es auf den Sagel und umichlof es mit feinem Kittig; da mar es wieder die Lilie, aber der bleibende Bedante gerrif ihr Innerftes und die Liebe gu dem Jungling Phosphorus mar ein Schneidender Jammer,

por dem, bon giftigen Dunften angehaucht, die Blum: lein, die fonft fich ihres Blide gefreut, permelften und Der Jungling Phosphorus legte eine glan. gende Ruftung an, die in taufendfarbigen Etrablen fpielte, und fampfte mit dem Drachen, der mit feinem ichwarzen Fittig an den Panger ichlug, daß er bell erflang; und von dem machtigen Rlange lebten die Blumlein wieder auf und umflatterten wie bunte Bogel ben Drachen; deffen Rrafte ichwanden und der befiegt fich in der Tiefe der Erde verbarg. Die Lilie mar befreit. der Jungling Phosphorus umichlang fie voll glubenden Berlangens himmlifcher Liebe, und im hochjubelnden Somnus huldigten ihr die Blumen, die Bogel, felbit die hoben Granitfelfen ale Roniginn des Thale .-" Grlauben Gie, das ift orientalifder Schwulft, ther Berr Urchivarius! fagte der Registrator Beerbrand, und wir baten denn doch, Gie follten, wie Gie fonft wol zu thun pflegen, uns etwas aus Ihrem bochft merkwürdigen Leben, etwa von Ihren Reife : Abentheuern, und zwar etwas Wahrhaftiges ergablen. » Run mas denn, ermiederte der Archivarius Lindhorft, das, was ich fo eben ergablt, ift das Bahrhaftigfte mas ich Euch auftischen fann, ihr Leute, und gehort in gemiffer Urt auch zu meinem Leben. Denn ich ftamme eben aus jenem Thale ber, und die Feuerlilie, die gulest als Koniginn berrichte, ift meine Ur - ur - ur - ur

Grogmutter, weshalb ich denn auch eigentlich ein Pring bin. - Lille brachen in ein fchallendes Belachter aus. - Ja, ladt nur recht berglich, fuhr der Archivarius Lindhorst fort, Ench mag wol das, was ich freilich nur in gang durftigen Bugen ergablt habe, unfinnia und toll vorfommen, aber es ift deffen unerachtet nichts weniger als ungereimt oder auch nur allegorifd, gemeint, fondern buchftablich mahr. Batte ich aber gewußt, daß Euch die herrliche Liebesgeschichte, der auch ich meine Entstehung zu verdanken habe, fo menig gefallen wurde, fo hatte ich lieber manches Reue mitgetheilt, das mir mein Bruder beim geftrigen Befuch «Gi, wie das? Saben Gie denn einen mitbrachte. Bruder, Br. Archivarius? - wo ift er denn - wo lebt er denn? Much in foniglichen Dienften, oder vielleicht ein privatifirender Gelehrter?» - fo fragte man bon allen Geiten. - "Rein! erwiederte der Ardivarius. gang falt und gelaffen eine Drife nehmend, er hat fich auf die Schlechte Geite gelegt und ift unter die Draden gegangen. » - Bie beliebten Gie doch gu fagen, werthefter Urchivarius, nahm ber Regiftrator Beerbrand das Wort: unter die Drachen? allnter die Draden? » hallte es von allen Geiten wie ein Echo nach: "Ja, unter die Drachen, fuhr der Urchivarius Lind. borft fort; eigentlich mar es Defperation. - Gie miffen, meine Berren, Sag mein Bater vor gang furger Beit

ftarb, es find nur hochftens dreihundert und funf und achtzig Jahre ber, weshalb ich auch noch Trauer trage, der hatte mir, dem Liebling, einen prachtigen Onne vermacht, den durchaus mein Bruder haben wollte. ganften uns bei der Leiche des Baters darüber auf eine ungebührliche Beife, bis der Gelige, der die Geduld auffprang und den bofen Bruder die Treppe hinunterwarf. Das wurmte meinen Bruder und er ging ftehenden Fuges unter die Draden. Jest halt er fich in einem Eppreffenwalde dicht bei Tunis auf, dort hat er einen berühmten mnftischen Rarfunkel gu bemaden, dem ein-Teufelsterl von Netromant, ein Commerlogis in Lappland bezogen, nachstellt, mes: halb er denn nur auf ein Biertelftundchen, wenn gerade der Refromant im Garten feine Galamanderbeete beforgt, abkommen fann, um mir in der Beichwindigfeit zu erzählen, was es gutes Reues an den Quellen des Mils giebt. " - Bum zweiten Male brachen die Unwesenden in ein ichallendes Belächter aus, aber dem Studenten Unfelmus murde gang unbeimlich gu Muthe, und er konnte dem Ardivarius Lindhorft faum in die ftarren ernften Mugen feben, ohne innerlich auf eine ibm felbit unbegreifliche Beife zu erbeben. Bumal batte die raube, aber fonderbar metallartig tonende Stimme des Archivarius Lindhorft für ihn etwas gebeimnifvoll Gindringendes, dag er Mart und Bein er-

gittern fühlte. Der eigentliche Bred, weshalb ibn der Registrator Beerbrand mit in das Raffeehaus genome men hatte, ichien beute nicht erreichbar zu fenn. - Rach jenem Borfall por dem Baufe des Archivarius Lindborft war namlich der Student Unfelmus nicht dabin zu vermögen gemefen, den Befuch zum zweiten Male denn nach feiner innigften Uebergengung zu wagen; hatte nur der Bufall ihn, wo nicht vom Tode, von der Gefahr mahnwifig zu werden, befreit. Conreftor Daulmann mar eben durch die Strafe gegangen, ale er gang von Ginnen por der hausthur lag, und ein altes Weib, die ihren Ruchen = und 2lepfels forb bei Geite gefest, um ihn beschäftigt mar. Der Conreftor Daulmann hatte jogleich eine Portechaife herbeigerufen und ihn fo nach Saufe transportirt. « Man mag von mir denten, was man will, fagte der Gtudent Unselmus, man mag mich fur einen Rarren hale ten oder nicht - genug! - an dem Thurklopfer gringte mir das vermaledeite Beficht der Bere bom ichwarzen Thore entgegen; was nadher gefchah, davon will ich lieber gar nicht reden, aber mare ich aus meiner Dhumacht erwacht und hatte das vermunichte Alepfelweib vor mir gefehen (denn Riemand Unders war Dody das alte um mich befchaftigte 2Beib', mich hatte augenblidlich der Schlag gerührt, oder ich mare mahnfinnig geworden.» Alles Bureden, alle vernünftige

Borftellungen des Conreftors Paulmann und des Regiftrators Beerbrand fruchteten gar nichts, und felbft die blauaugige Beronifa vermochte nicht ihn aus eis nem gemiffen tieffinnigen Buftande zu reiffen, Man hielt ihn nun in der That fur er versunten. feelenkrant und fann auf Mittel, ihn gu gerftreuen, worauf der Registrator Beerbrand meinte, daß nichts dazu dienlicher fenn konne, als die Beschäftigung bei dem Archivarius Lindhorft, nämlich das Rachmalen der Manuffripte. Es fam nur darauf an, den Ctudenten Unfelmus auf gute Urt dem Archivarius Linde borft befannt zu machen, und da der Regiftrator Beerbrand wußte, daß diefer beinahe jeden Ubend ein gewiffes bekanntes Raffeehaus befuchte, fo lud er den Studenten Unfelmus ein, jeden Abend fo lange auf feine, des Registrators Roften in jenem Raffeehaufe ein -Glas-Bier zu trinken und eine Pfeife zu rauchen, bis er auf diese oder jene Urt dem Archivarius befannt . und mit ihm über das Befchaft des Ubichreibens der Manuffripte einig worden, welches der Student Unfelmus dankbarlichft annahm. «Gie verdienen Gottes Lohn, werther Registrator! wenn Gie den jungen Menichen gur Raifon bringen, » fagte der Conrektor Dauls "Gottes Lohn! " wiederholte Beronifa, indem fie die 2lugen fromm zum himmel erhub und lebhaft daran dachte, wie der Student Unselmus ichon jest Fantafieftiide II.

ein recht artiger junger Mann fen, auch ohne Raifon! - 211s der Archivarius Lindhorft eben mit Sut und Stock gur Thur hinausschreiten wollte, da ergriff der Regiffrator heerbrand den Studenten Unfelmus rafch bei der Sand, und mit ihm den Archivarius den Weg pertretend, fprach er: " Befchattefter Sr. geheimer Urbier ift der Ctudent Unfelmus, diparius. mein gefchickt im Ochonfcreiben und Beichnen, feltenen Manuffripte fopiren will, » Das ift mir gang ungemein lieb, ermiederte der Archivarius Lindhorft warf den dreiedigen foldatifden Sut auf den raid. Ropf und eilte, den Registrator Beerbrand und den Studenten Unfelmus bei Ceite ichiebend, mit vielem Beraufch die Treppe binab, fo dag Beide gang verblafft da ftanden und die Stubenthur angudten, er dicht bor bien gugefchlagen, daß die Ungeln flire. ten. "Das ift ja ein gang wunderlicher alter Mann," fagte der Registrator Beerbrand! - Bunderlicher alter Mann, fotterte der Ctudent Unfelmus nach, fube lend, wie ein Gieffrom ihm durch alle Udern froftelte, daß er beinahe gur ftarren Bildfaule morden. alle Gafte lachten und fagten: "Der Archivarius mar heute einmal wieder in feiner befonderen Laune, morgen ift er gewiß fanftmuthig und fpricht fein Bort, fondern fieht in die Dampfwirbel feiner Pfeife oder lieft Beitungen, man muß fich daran gar nicht fehren. » -

Das ist auch wahr, dachte der Student Anselmus, wer wird sich an so etwas kehren! Hat der Archivarius nicht gesagt, es sen ihm ganz ungemein lieb, daß ich seine Manuskripte kopiren wolle? — und warum vertrat ihm auch der Registrator Heerbrand den Weg, als er gerade nach Hause gehen wollte? — Nein, nein, es ist ein lieber Mann im Grunde genommen, der Hr. geheime Archivarius Lindhorst, und liberal erstaunlich — nur kurios in absonderlichen Redensarten. — Allein was schadet das mir? — Morgen gehe ich hin Punkt zwölf Uhr, und sesten sich hundert bronzirte Aepfels weiber dagegen.

## Bierte Bigilie.

Melancholie bes Studenten Anfelmus. — Der smaragbene Spiegel. — Wie der Archivarius Lindhorst als Stofgeier davon flog und ber Student Anselmus Niemandem begegnete.

200 darf ich geradezu Dich felbft, gunftiger Lefer! fragen, ob Du in Deinem Leben nicht Ctunden, ja Sage und Wochen hatteft, in denen Dir all' Dein gewöhnliches Thun und Treiben ein recht qualendes Migbehagen erregte, und in denen Dir Illes, mas Dir fonft recht wichtig und werth in Ginn und Bedanken gu tragen vorfam, nun lappifch und- nichtsmurdig erfchien? Du mußteft dann felbft nicht, was Du thun und mobin Du Dich wenden follteft; ein dunfles Gefuhl, es muffe irgendmo und zu irgend einer Beit ein hoher, den Rreis alles irdifchen Benuffes überfchreiten: der Bunfch erfüllt werden, den der Beift, wie ein ftrenggehaltenes furchtsames Rind, gar nicht auszuspreden mage, erhob Deine Bruft, und in diefer Gehn: fucht nach dem unbefannten Etwas, das Dich überall, wo Du gingft und ftandeft; wie ein duftiger Traum mit durchfichtigen, por dem icharferen Blid gerfliegen.

Den Gestalten, umschwebte, verstummteft Du fur II: les, mas Dich hier umgab. Du ichlichft mit trubem Blid umber wie ein hoffnungelos Liebender, und Illes, was Du die Menfchen auf allerlei Beife im bunten Gewühl durch einander treiben fahft, erregte Dir feinen Schmerg und feine Freude, als gehörteft Du nicht mehr diefer Belt an. 3ft Dir, gunftiger Lefer, jemals fo zu Muthe gewesen, fo fennft Du felbit aus eigner Erfahrung den Buftand, in dem fich der Ctudent Unfelmus befand. Ueberhaupt munichte ich. mare mir icon jest gelungen, Dir, geneigter Lefer! den Studenten Unfelmus recht lebhaft vor Mugen gu bringen. Denn in der That, ich habe in den Rachte machen, die ich dazu vermende, feine hochft fonderbare Beschichte aufzuschreiben, noch fo viel Bunderliches, Das wie eine fputhafte Erfdeinung Das'alltägliche Leben gang gewöhnlicher Menfchen ins Blaue hinausrudte, gu ergablen, daß mir bange ift, Du merdeft am Ende meder an den Studenten Unfelmus, noch an' den Archivarius Lindhorft glauben, ja mol gar einige ungerechte 3meifel gegen den Conreftor Paulmann und den Registrator Beerbrand begen, unerachtet menig= ftens die legtgenannten achtbaren Manner noch jest in Dresden umbermandeln. Berfuche es, geneigter Lefer! in dem feenhaften Reiche voll herrlicher 2Bunder, die die hochfte Wonne fo wie das tieffte Entfegen in

gemaltigen Echlagen bervorrufen, ja, wo die ernfte Gottinn ihren Cobleier luftet, dag wie ihr Untlig gu ichauen mabnen - aber ein Lacheln ichimmert oft aus Dem ernften Blid, und das ift der nedhafte Echerg, der in allerlei vermirrendem Bauber mit uns fpielt, fo wie die Mutter oft mit ihren liebsten Rindern taudelt - ja! in diefem Reiche, das uns der Beift fo oft, wenigstens im Traume aufschließt, versuche es, geneige ter Lefer! die befannten Gestalten, wie fie taglich, wie man zu fagen pflegt im gemeinen Leben, um Dich herwandeln, wiederzuerkennen. Du wirft dann glauben, daß Dir jenes berrliche Reich viel naber liege, als Du fonft wol meinteft, welches ich nun eben recht berglich muniche, und Dir in der feltsamen Befchichte des Etudenten Unfelmus angudeuten ftrebe. wie gefagt, der Ctudent Unfelmus gerieth feit jenem Abende, als er den Archivarius Lindhorft gefeben, in ein traumerifches Sinbruten. das ibn für jede auffere gewöhnlichen Lebens unempfindlich Berührung des Er fühlte, wie ein unbekanntes Etwas in feimadite. nem Innerften fich regte und ihm jenen wonnevollen Edmerg verursachte, der eben die Gehnsucht ift, welche bem Micuschen ein anderes hoheres Genn verheißt. Um liebsten war es ibm, wenn er allein durch Biefen und Walder ichweifen und wie losgeloft von Allem, was ihn an fein durftiges Leben feffelte, nur im Un-

der mannichfachen Bilder, die aus feinem Innern fliegen, fich gleichsam felbft wiederfinden konnte. Go fam es denn, daß er einft, von einem weiten Epoziergange beimtehrend, bei jenem merfmurdigen Bollunderbuid vorüberichritt, unter dem er damals wie von Feerei befangen, fo viel Geltfames fab; er fühlte fich wunderbarlich von dem grunen heimathlichen Rafenfled angezogen, aber faum hatte er fich dafelbit niedergelaffen, als Alles, was er damals wie in einer himmlifchen Bergudung gefchaut, und das wie von einer fremden Gemalt aus feiner Geele verdrangt morden, ihm wieder in den lebhafteften garben vorfdmebte, als fabe er es zum zweiten Mal. Ja, noch deutlicher als damals mar es ibm. daß die holdfeligen blauen Mugen der goldgrunen Echlange angehören, die in der Mitte des hollunderbaums fich empormand, und daß in den Windungen des fchlanken Leibes all' die herrlis den Rriftall. Glodentone hervorbligen mußten, Die ihn mit Wonne und. Entguden, erfüllten. Co wie da: mals am himmelfahrtstage, umfagte er den Solluns derbaum und rief in die Zweige und Blatter binein: nut noch einmal ichlangle und ichlinge und winde Dich, Du holdes grunes Schlanglein, in den 3meis gen, daß ich Dich ichanen mag. - Mur noch einmal blide mich an mit Deinen holdscligen 2lugen! 2ld, ich liebe Dich ja und muß in Trauer und Schmerz vergeben, wenn Du nicht wiederkehrit! » Alles blieb jedoch ftumm und ftill, und wie damals raufchte der Sollung derbaum nur gang unvernehmlich mit feinen 3meigen und Blattern. Aber dem Studenten Unfelmus mar es, als miffe er nun, was fich in feinem Innern fo rege und bewege, ja was feine Bruft fo im Edmerg einer unendlichen Cehnfucht zerreife. "It es denn etwas Underes,» fprad er, « als daß ich Dich fo gang mit voller Geele bis zum Tode liebe, Du herrliches gols denes Echlanglein, ja daß ich ohne Dich nicht gu leben vermag und vergeben muß in hoffnungslofer . Roth, wenn ich Dich nicht wiederfebe, Dich nicht habe wie die Geliebte meines Bergens - aber ich weiß es, Du wirft mein, und dann Alles, mas herrliche Traume aus einer andern hohern Belt mir verheißen, erfüllt Dun ging der Ctudent Unfelmus jeden Abend, wenn die Conne nur noch in die Spigen der Baume ihr funkelndes Gold ftreute, unter den Sollunderbaum, und rief aus tiefer Bruft mit gang flaglichen Tonen in die Blatter und Zweige hinein nach der holden Beliebten, dem goldgrunen Schlanglein. Diefes wieder einmal nach gewöhnlicher Beife trieb. ftand ploglich ein langer hagerer Mann in einen weie , ten lichtgrauen Ueberrod gehüllt, und rief, indem er ihn mit feinen großen feurigen Mugen anblitte: abei bei - was flagt und winfelt denn da? - Bei bei,

das ift ja Br. Unfelmus, der meine Manuffripte fopiren will,» Der Student Unselmus erfchraf nicht menig bor der gemaltigen Stimme, denn es mar ja diefelbe, die damals am Simmelfahrtstage gerufen: bei! mas ift das fur ein Gemuntel und Geflufter ic. Er fonnte por Ctaunen und Schredt fein Bort herausbringen. - "Iun was ift Ihnen denn, Gr. Unfelmus," fuhr der Archivarius Lindhorft fort, (Riemand Unders mar der Mann, im weifigrauen leberrod) a mas wollen Gie von dem Sollunderbaum, und marum find Gie denn nicht zu mir gekommen, um Ihre Urbeit angufangen?" - Birflich hatte der Student Unfelmus es noch nicht über fich vermocht, den Urchivarius Linde horst wieder in feinem Saufe aufzusuchen, unerachtet er fich jenen Abend gang dagu ermuthigt, in diefem Augenblick aber, als er feine ichonen Traume, und noch .dazu durch diefelbe feindfelige Stimme, die fcon da= mals ihm die Geliebte geraubt, gerriffen fab, erfagte ibn, eine Urt Bergweiflung, und er brach ungeftum los: «Gie mogen mich nun fur mabnfinnig halten ober nicht, Br. Archivarius! das gilt mir gang gleich, aber hier auf diesem Baume erblickte ich am Simmelfahrts: tage die goldgrune Edlange - ach! die emig Beliebte meiner Geele, und fie fprach zu mir in herrli= den Rriftalltonen, aber Gie - Gie! Berr Urdivarius, ichrieen und riefen fo erfchrecklich über's 2Baffer

her» - 2Bie das, mein Gonner! unterbrach ihn der Archivarius Lindhorft, indem er gang fonderbar lachelnd eine Prife nabut. -Der Student Unfelmus fühlte, wie feine Bruft fich erleichterte, als es ibm nur gelungen, von jenem munderbaren Abentheuer angujangen, und es war ibm', als fen es icon gang recht, daß er den Ardivarius geradezu befchuldigt: .er fen es gemefen, der fo aus der Ferne gedonniert. nahm fich gufammen, fprechend: « Run, fo will ich benn Alles ergablen, mas mir an dem himmelfahrtsabende, Berhangnigvolles begegnet, und dann mogen Gie reden und thun und überhaupt denfen über mich mas Gie wollen. » - Er ergablte nun wirklich die gange munderliche Begebenheit von dem ungludlichen Tritt in den Hepfelforb an, bis zum Entfliehen der drei goldgrunen Chlangen über's Waffer, und wie ihn nun die Menichen fur betrunken oder mahnfinnig gehalten: "Das Alles, » fcblog der Ctudent Unfelmus, "habe ich wirflid gefeben, und tief in der-Bruft ertonen noch im bellen Radflang die lieblichen Stimmen, die gu mir fprachen; es mar feinesweges ein Traum, und foll ich nicht vor Liebe und Gehnjucht fterben, fo muß ich an die goldgrunen Schlangen glauben, unerachtet ich an Ihrem Ladjeln, merther Berr Urdivarius, mahrnehme, daß Gie eben diefe Schlangen nur fur ein Erzeugniß meiner erhinten, überspannten Ginbildungefraft, halten. »

Mit nichten, erwiederte der Archivarius in der größten Rube und Gelaffenheit; die goldgrunen Echlangen, die Gie. Br. Unfelmus, in dem Sollunderbufch gefeben, waren nun eben meine drei Tochter, und daß Gie fich in die blauen Mugen der jungften, Gerpentina genannt, gar febr verliebt, das ift nun wol flar. 3d mußte es übrigens ichon am Simmelfahrtstage, und da mir ju Saufe, am Urbeitstifch figend, des Gemunkels und Beflingels zu viel murde, rief ich den lofen Dirnen daß es Beit fen nach Saufe zu eilen, denn die Conne ging ichon unter, und fie hatten fich genug mit Gingen und Strablentrinfen erluftigt. - Dem Ctudenten Unfelmus mar es, als wurde ihm nur etwas mit deutlichen Worten gefagt, mas er langit geahnet, und ob er gleich zu bemerten glaubte, daß fich Sollunder: Mauer und Rafenboden und alle Gegenftande buich . rings umber leife zu dreben anfingen, fo raffte er fich doch jufammen und wollte etwas reden, aber der Urdiparius ließ ihn nicht zu Worte fommen, fondern jog fdnell den Sandiduh von der linken Sand herun= ter, und indem er den in munderbaren gunten und Klammen bligenden Ctein eines Ringes dem Ctudenten vor die Hugen hielt, fprach er: Edjauen Gie ber, werther Br. Unselmus, Gie fonnen darüber, mas Gie erbliden, eine Freude haben. Der Student Unfelmus fchaute bin, und, o Bunder! der Stein maif wie aus

einem brennenden Fotus Strahlen rings herum, die Strahlen verspannen fich zum hellen leuchtenden Rriftallfpiegel, in dem in mandjerlei Windungen, bald einander fliehend, bald fich in einander ichlingend, die drei goldgrunen Schlänglein tangten und hupften. Und wenn die ichlanken in taufend Funken bligenden Leiber fich berührten, da erflangen herrliche Afforde wie Rris stallgloden, und die mittelfte ftredte wie voll Cehnfucht und Berlangen das Ropfchen gum Spiegel her: aus, und die dunkelblauen Mugen fprachen: Rennft Du mich denn - glaubft Du denn an mich, Unselmus? nur in dem Glauben ift die Liebe - fannft Du denn lieben? - D Gerpentina, Gerpentina! fchrie der Ctudent Unfelmus in mabnfinnigem Entguden, aber der Archivarius Lindhorft hauchte ichnell auf den Spiegel, da fuhren in eleftrischem Gefnifter Die Strahlen in den Kokus guruck, und an der Sand bligte nur wieder ein fleiner Smaragd, über den der Ardivarius den Sandichuh zog. Saben Gie die goldnen Schlänglein gefeben, Br. Unfelmus? fragte der Archivarius Lind. horft. 26 Gott, ja! erwiederte der Student, und die holde liebliche Gerpentina. Still, fuhr der Archivarius Lindhorft fort, genug fur heute, übrigens fonnen wenn Gie fich entfcbliegen wollen bei mir gu Gie ja, arbeiten, meine Todyter oft genug feben, oder vielmehr, ich will Ihnen dies mahrhaftige Bergnugen verfchaffen,

wenn Gie fich bei der Urbeit recht brav halten, das beift: mit der größten Genauigfeit und Reinheit jedes Aber Gie tommen ja gar nicht gu Beichen fopiren. mir, unerachtet mir der Registrator Beerbrand verfi-Gie murden fich' pachftens einfinden, und ich deshalb mehrere Lage vergebens gemartet. - Go wie der Urchivarius Lindhorft den Namen Seerbrand nann= te, mar es dem Studenten Unfelmus erft wieder, als ftebe er wirklich mit beiden Rufen auf der Erde und er mare mirklich der Student Anfelmus, und der vor ihm ftehende Mann der Archivarius Lindhorft. gleichgultige Jon, in dem diefer fprach, batte im grellen Contraft mit den munderbaren Erfcheinungen, er wie ein mahrhafter Refromant hervorrief, etwas Grauenhaftes, das durch den ftedenden Blick der funfelnden Angen, die aus den knochernen Sohlen des magern, runglichten Befichts wie aus einem Behaufe hervorstrahlten, noch erhöht murde, und den Studenten ergriff mit Macht daffelbe unheimliche Befuhl, welches fich feiner ichon auf dem Raffcehaufe bemei= fterte, als der Archivarius jo viel Abentheuerliches er-Mur mit Muhe fafte er fich, und als der Archivarius nochmals fragte: Run, warum find Gie denn nicht zu mir gefommen? da erhielt er es über. fich, Alles zu ergablen, mas ihm an der hausthur begegnet. Lieber Sr. Unfelmus, fagte der Urchivarius,

als der Student feine Ergahlung geendet, lieber Gr. Unfelmus, ich fenne wol das Acpfelmeib, von der Gie gu fpreden belieben; es ift eine fatale Creatur, mir allerhand Doffen fpielt, und daß fie fich hat brongiren laffen, um als Thurklopfer die mir angenehmen Befuche zu verscheuchen, das ift in der That fehr arg und nicht zu leiden. Bollten Gie doch, werther Sr. Unfelmus, wenn Gie morgen um zwolf Uhr zu mir fommen und wieder etwas von dem Angrinsen und Une ichnarren vermerken, ihr gefälligft mas Weniges von diesem Liquor auf die Rase tropfeln, dann wird fich fogleich Alles geben. Und nun Adieu! lieber Sr. Unfelmus, ich gehe etwas rafch, defhalb will ich Ihnen nicht zumuthen, mit mir nach der Stadt gurudguteh. Mdieu! auf Biederfeben, morgen um zwölf Uhr. - Der Archivarius hatte dem Studenten Un. felmus ein fleines Rlafchchen mit einem goldgelben Liquor gegeben, und nun fdiritt er rafd, von dannen fo, daß er in der tiefen Dammerung, die unterdeffen eingebrochen, mehr in das Thal hinabzufchweben als gu geben ichien. Schon mar er in der Rabe des Rofelichen Gartens, da feste fich der Wind in den meiten Ueberrock und trieb die Schofe aus einander, daß fie wie ein Paar große Blugel in den Luften flatterten, und es dem Studenten Unfelmus, der verwunde: rungsvoll dem Archivarius nachsah, vorfam, als breite

ein großer Bogel die Kittige aus gum rafchen gluge. -Die der Student nun fo in die Dammerung binein: ftarrte, da erhob fich mit frachzendem Befdyrei ein weifgrauer Beier bod in die Lufte, und er merfte nun wol, dag das weiße Geflatter, was er noch immer für den davonschreitenden Urchivarius gehalten. fcon eben der Beier gemefen fenn muffe, unerachtet er nicht begreifen konnte, wo denn der Archivarius mit einem Mal hingeschwunden. «Er fann aber auch felbft in Derfon davongeflogen fenn der Br. Urchivarius Lindhorft, » fprach der Student Unfelmus gu fich felbit, "denn ich febe und fuble nun wol, daß alle die frem: den Geftalten aus einer fernen mundervollen Welt, die ich fonft nur in gang befondern merfmurdigen Traumen ichante, jest in mein waches reges Leben gefchrit: ten find und ihr Spiel mit mir treiben. - Dem fen aber wie ihm wolle! Du lebft und glubft in meiner Bruft; holde, liebliche Gerpentina, nur Du fannft die unendliche Gehnfucht ftillen, die mein Innerftes -gerreift. - Ich, mann werde ich in Dein holdfeliges Muge bliden - liebe, liebe Gerpenting! » - - Co rief der Student Unfelmus gang laut. - "Das ift ein ichnoder undriftlicher Rame » murmelte eine Bagftimme neben ihm, die einem heimfehrenden Gpagierganger gehörte. Der Student Unfelmus zu rechter Beit erinnert mo er mar, eilte rafchen Schrittes von dannen,

indem er bei sich selbst dachte: Ware es nicht ein reche tes Unglud, wenn mir jest der Conrektor Paulmann oder der Registrator Heerbrand begegnete? — Aber er begegnete Keinem von Beiden.

## Funfte Bigilie.

Die Frau Sofrathinn Unselmus. — Cicero de officiis. — Meerkagen und anderes Gesindel. — Die alte Liese. — Das Aequinoctium.

Mit dem Anselmus ist nun einmal in der Welt nichts anzusangen, sagte der Conrektor Paulmann; alle meine gute Lehren, alle meine Ermahnungen sind fruchtlos, er will sich ja zu gar nichts appliziren, unerachtet er die besten Schulstudia besist, die denn doch die Grundlage von Allem sind. Aber der Registrator Heerbrand erwiederte schlau und geheimnisvoll lächelnd: Lassen Sie dem Anselmus doch nur Naum und Zeit, weitherster Conrektor! das ist ein kurioses Subjekt, aber es steckt viel in ihm, und wenn ich sage: viel, so heißt

das: ein geheimer Gefretair, oder wol gar ein Bofrath. - Sof - fing der Conrektor im größten Erstaunen an, das Wort blieb ihm fteden. -Still. ftill, fuhr der Registrator Beerbrand fort, ich weiß. was ich meif! - Schon feit zwei Tagen fist er bei dem Urchivarius Lindhorft und fopirt, und der Urchis varius fagte gestern Abend auf dem Raffeehaufe gu Gie haben mir einen wackern Mann empfohlen. mir': Berehrter! - aus dem wird mas, und nun bedenfen Gie des Archivarii Connexionen - ftill - ftill fprechen wir uns über's Jahr! - Mit Diefen Morten ging der Registrator im fortwährenden ichlauen Lächeln gur Thur hinaus und lieg den vor Erstaunen und Reugierde verstummten Conreftor im Stuble festgebannt Aber auf Beronifa hatte das Befprach einen gang eignen Gindruck gemacht. Sabe ich's denn nicht ichon immer gewußt, dachte fie, dag der Berr Unfelmus ein recht gescheidter, liebenswurdiger junger Mann ift, aus dem noch mas Großes wird? Wenn ich nur wunkte, ob er mir wirklich gut ift? - Aber hat er mir nicht jenen Abend, als wir über die Elbe fuhren, zweimal die Sand gedrudt? hat er mich nicht im Duett angesehen mit folden gang fonderbaren Bliden, die bis ins Berg drangen? Ja, ja! er ift mir mirflich gut - und ich - Beronifa überließ fich gang, wie junge Madden wol pflegen, den fußen Traumen von einer Fantafieftücke II. 9 ,

beitern Bufunft. Gie mar Frau Sofrathinn, bewohnte ein icones Logis in der Schlofgaffe, oder auf dem Meumarkt, oder auf der Morisftrage - der moderne But, der neue turfifche Chawl ftand ihr vortrefflich fie frubftudte im eleganten Regligee im Erfer, Der Rochinn die nothigen Befehle fur den Zag ertheilend. "Alber daß Gie mir die Schuffel nicht verdirbt, es ift des herrn hofrathe Leibeffen! » - Borubergebende Elegants ichielen herauf, fie hort deutlich: « Es ift doch eine gottliche Frau, die hofrathinn, wie ihr das Spikenhaubden fo allerliebst fteht! " - Die geheime Rathinn Ipfilon ichidet den Bedienten und lagt fragen, ob es der Frau Sofrathinn gefällig mare, beute ins Linkifche Bad zu fahren? - "Biel Empfehlungen, es thate mir unendlich leid, ich fen icon engagirt zum Thee bei der Prafidentinn Ig. " - Da fommt der Bofrath Unfelmus, der icon fruh in Gefchaften aus: gegangen, gurud; er ift nach der legten Mode gefleidet, amahrhaftig ichon gehn, ruft er, indem er die goldene Uhr repetiren lagt und der jungen Frau einen Ruf giebt: "Die gehte, liebes Beibchen, weift Du auch, was ich fur Dich habe?» fahrt er ichafernd fort und gieht ein Daar herrliche nach der neueften Art gefaßte Ohrringe aus der Beftentafche, die er ihr ftatt der fonft getragenen gewöhnlichen einhangt. a 21ch. die iconen niedlichen Ohrringe, "ruft Beronifa gang laut,

und fpringt, die Urbeit wegwerfend, vom Stuhl auf. um in dem Spiegel die Dhrringe wirklich zu beschauen. "Run was foll denn das fenn," fagte der Conreftor Paulmann, der eben in Cicero de Officiis vertieft, beis nahe das Bud fallen laffen, "man hat ja Unfalle wie Aber da trat der Student Unfelmus. der Unfelmus. » der mider feine Gewohnheit fich mehrere Tage nicht feben laffen, ins Bimmer, ju Beronifa's Schred und Erstaunen, denn in der That mar er in feinem gangen Mit einer gemiffen Bestimmtheit. Wefen verandert. die ihm fonst gar nicht eigen, sprach er von gang ane dern Tendengen feines Lebens, die ihm flar morden. von den herrlichen Mussichten, die fich ihm geöffnet, die Mancher aber gar nicht zu ichauen vermöchte. Der Conrector Daulmann murde, der geheimnigvollen Rede des Registrators Beerbrand gedenkend, noch mehr betroffen, und fonnte faum eine Golbe hervorbringen. als der Student Unfelmus, nachdem er einige Borte von dringender Urbeit bei dem Archivarius Lindhorft fallen laffen und der Beronifa mit eleganter Bewandt: heit die Sand gefüßt, icon die Treppe hinunter, auf und von dannen mar. "Das mar ja fcon der Bofrath, murmelte Beronita in fich hinein, und er hat mir die Band gefüßt, ohne dabei auszugleiten oder mir auf den Buß gu' treten , wie fonft! - er hat mir einen recht gartlichen Blid zugeworfen - er ift mir

wol in der That gut. » - Beronifa überließ fich aufs Reue jener Traumerei, indeffen mar es, als trate immer eine feindselige Geftalt unter die lieblichen Erfcheis nungen, wie fie aus dem funftigen bauslichen Leben als Frau Sofrathinn bervorgingen, und die Geftalt lachte recht höhnifd und fprad: "Das ift ja Alles recht dummes ordinares Beug und noch dazu erlogen, denn der Unselmus wird nimmermehr Sofrath und Dein Mann; er liebt Dich ja nicht, unerachtet Du blaue Hugen haft und einen ichlanken Buche und eine feine Band. " - Da gog fich ein Gisftrom durch Beroni: fa's Junces, und ein tiefes Entfegen vernichtete die Behaglichkeit, mit der fie fich nur noch erft im Gpigen: haubchen und den eleganten Ohrringen gefeben. -Die Thranen maren ihr beinahe aus den Hugen gefturgt, und fie fprach laut: 21d), es ift ja mahr, er liebt mich nicht, und ich werde nimmermehr Frau Sofrathinn! « Romanenstreiche, Romanenstreiche, » fchrie der Conreftor Paulmann, nahm But und Ctod und eilte gornig von dannen! - Das fehlte noch, feufste Beronifa, und argerte fich recht über die zwölfjahrige Schweiter, welche theilnehmungslos an ihrem Rabinen figend fortgeftidt hatte. Unterdeffen mar es beinahe drei Uhr, geworden, und nun gerade Beit das Bimmer aufzuraumen und den Raffeetifd, zu ordnen; denn die Mademvifelle Ofters hatten fich bei der Freundinn an-

fagen laffen. Aber hinter jedem Corantchen, das Beronifa wegrudte, hinter den Notenbuchern , vom Clavier, hinter jeder Taffe, hinter der Raffee: die fie aus dem Edrant nahm, fprang jene Bestalt wie ein Miraunden hervor und lachte höhnisch und fclug mit den fleinen Spinnenfingern Schnipp: den und fdrie: er wird doch nicht Dein Mann, et wird doch nicht Dein Mann : Und dann, wenn fie 21lles ftehn und liegen ließ und in die Mitte des Bimmere flüchtete, fah es mit langer Rafe riefengroß binter dem Ofen hervor und fnurrte und ichnurrte: wird doch nicht Dein Mann! "Borft Du denn nichts, fiehit Du denn nichts, Schwester? rief Beronika, Die por Furcht und Bittern gar nichts mehr anrühren Frangehen ftand gang ernsthaft und rubig von ihrem Etidrahmen auf und fagte: 2Bas ift Dir denn heute, Schwester? Du wirfit ja Illes durch einander, dag es flippert und flappert, ich muß Dir nur hele Aber da traten ichon die muntern Madchen in vollem Lachen berein, und in dem Augenblick wurde nun auch Beronika gewahr, daß fie den Dfenauffat für eine Bestalt und das Anarren der übel verschloffenen Dfenthur fur die feindfeligen Worte gehalten hatte. Bon einem innern Entfegen gewaltsam ergriffen, fonnte fie fich aber nicht fo fchnell erholen, daß die Freundinnen nicht ihre ungewohnliche Spannung, die felbit

ihre Blaffe, ihr verftortes Geficht verrieth, hatten bemerten follen. Als fie ichnell abbrechend von all' dem Luftigen, das fie eben ergablen wollten, in die Freundinn drangen, mas ihr denn um des himmelswillen widerfahren, mußte Beronifa eingestehen, wie fie fich gang befondern Gedanten hingegeben, und ploblich am hellen Tage von einer fonderbaren Gefpenfterfurcht, die ihr fonft gar nicht eigen, übermannt worden. ergablte fie fo lebhaft, . wie aus allen Winkeln des Bimmers ein fleines graues Mannchen fie genedt und gehöhnt habe, daß die Mad. Ofters fich fcuchtern nach allen Geiten umfaben, und ihnen bald gar unheimlich und graufig zu Muthe murde. Da trat Frange chen mit dem dampfenden Raffee berein, und alle Drei fich foneil befinnent, lachten über ihre eigne Albernbeit. Ungelifa, fo bieg die altefte Ofter, mar mit einem Offigier verfprochen, der bei der Urmee ftand, und von dem die Rachrichten fo lange ausgeblieben. daß man an feinem Tode, oder menigstens an feiner ichmeren Bermundung taum zweifeln fonnte. hatte Ungelifa in die tieffte Betrubnig gefturgt, aber heute mar fie frohlich bis zur Ausgelaffenheit, worüber Beronifa fich nicht wenig munderte und es ihr unverboblen außerte. "Liebes Madden, fagte Ungelifa, glaubit Du denn nicht, daß ich meinen Biftor immerdar im Bergen, in Ginn und Gedanten trage? aber eben

deshalb bin ich fo beiter! - ach Gott - fo gludlich. fo felig in meinem gangen Gemuthe! denn mein Biftor ift wohl, und ich febe ibn in meniger Beit als Rittmeifter, gefdmudt mit den Ghrenzeichen, die ihm feine unbegrangte Tapferfeit erwarben, wieder. Gine ftarte, aber durchaus nicht gefährliche Bermundung des rechten Urms, und gmar durch den Gabelhieb eines feind. lichen Sufaren, verhindert ihn zu ichreiben, und der fcnelle Bechfel feines Hufenthalte, da er durchaus fein Regiment nicht verlaffen will, macht es auch noch immer unmöglich, mir Rachricht zu geben, aber heute Abend erhalt er die bestimmte Beifung, fich erft gang beilen zu laffen. Er reifet morgen ab um bergufommen, und indem er in den Magen fteigen will, erfahrt er feine Ernennung zum Rittmeifter. » - "Aber, liebe Ungelifa, fiel Beronifa ein, das weißt Du jest fcon Alles ?» - « Lade mid nicht aus, liebe Freundinn, fuhr Ungelifa fort, aber Du wirft es nicht, benn konnte nicht Dir gur Strafe gleich das fleine graue Mannchen dort hinter dem Spiegel hervorguden ?- Beich fann mich bon dem Glauben an gewiffe geheimnifvolle Dinge nicht losmachen, weil fie oft genug gang fichtbarlich und handgreiflich, mocht' ich fagen, in Borguglich fommt es mir benn mein Leben getreten. nun gar nicht einmal fo wunderbar und unglaublich bor, als manden Undern, daß es Leute geben fann,

denen eine gemiffe Gehergabe eigen, die fie durch ih: nen bekannte untrugliche Mittel in Bewegung zu fegen wiffen. Es ift hier am Orte eine alte Frau, die Diefe Babe gang besonders besigt. Richt fo, wie Undere ih. res Gelichters, prophezeit fie aus Karten, gegoffenem Blei oder aus dem Raffeefage, fondern nach gewiffen Borbereitungen, an denen die fragende Perfon Theil nimmt, erfcheint in einem hellpolirten Metallipiegel ein wunderliches Gemifch von allerlei Figuren und Geftalten, welche die Allte deutet, und aus ihnen die Unt: wort auf die Frage icopft. 3d mar geftern Abend bei ihr und erhielt jene Rachrichten von meinem Biftor, an deren Bahrheit ich nicht einen Augenblick zweifle. »-Ungelifa's Ergablung warf einen Funten in Beronita's Bemuth, der ichnell den Bedanken entgundete, die Alte über den Unfelmus und über ihre Soffnungen gu befragen. Gie erfuhr, daß die Ulte Frau Rauerin biege, in einer entlegenen Strafe vor bem Geethor mobne, durchaus nur Dienstags, Mittmoche und Freitags von fieben Uhr Abends, dann aber die gange Racht bin: durch bis jum Gonnen : Aufgang zu treffen fen, es gern fabe, wenn man allein fomme. eben . Mittwoch, und Beronifa befchloß, unter dem Bormande, die Ofters nach Saufe zu begleiten, Alte aufzusuchen, welches fie denn auch in der That ausführte. Raum hatte fie nämlich von den Freundinnen, die in der Reuftadt mobnten, vor der Elb. brude Ubichied genommen, als fie geflügelten Schrittes vor das Geethor eilte, und fich bald in der befchriebenen abgelegenen engen Strafe befand, an deren Ende fie das fleine rothe Sausden erblidte. chem die Frau Rauerin mohnen follte. Gie fonnte fich eines gemiffen unbeinlichen Befühle, ja eines innern Erbebens nicht erwehren, als fie vor der hausthur Endlich raffie fie fich, des innern Biderftre: bens unerachtet, gufammen, und jog an der Klingel, worauf fich die Thur öffnete und fie durch den finftern Bang nach der Treppe tappte, die gum obern Stock führte, wie es Ungelifa beidrieben. « Wohnt hier nicht die Frau Rauerin?" rief fie in den oden Sausflur binein, als fich Riemand zeigte; da erfcoll ftatt der Unte wort ein langes flares Miau, und ein großer ichmarger Rater ichritt mit bochgefrummtem Ruden, Schweif in Wellenringeln bin und ber drebend, gravitatifd vor ihr ber bis an Die Stubenthur, Die auf ein zweites Miau geöffnet murde. " 21ch, fieh da, Toch: terchen, bift icon bier? fomm berein - berein!» Co rief die heraustretende Gestalt, deren Unblid Beronifa an den Boden festbannte. Ein langes, hagres, in Schwarze Lumpen gehülltes Beib! - indem fie fprach, madelte das hervorragende fpige Rinn, verzog fid das gabulofe Maul, bon der fnochernen Sabichtenafe be-

ichattet, zum grinfenden Lacheln, und leuchtende Ragen: augen fladerten Kunten merfend durch die große Brille. Mus dem bunten um den Ropf gewickelten Tuche ftarrten ichwarze borftige Saare bervor, aber jum Graflis den erhoben das efle Untlig zwei große Brandflede, Die fich von der linken Bade über die Rafe meggogen. - Beronifa's Uthem ftodte, und der Gorei, der der gepreften Bruft Luft machen follte, murde gum tiefen Geufger, als der Bere Anochenhand fie ergriff und in das Bimmer hineingog. Drinnen regte und bewegte fich Alles, es mar ein Ginne verwirrendes Quies fen und Miauen und Gefrachze und Bepipe durch ein: ander. Die Alte ichlug mit der Fauft auf den Tifch und ichrie: Ctill da, ihr Gefindel! Und die Meerkagen fletterten winfelnd auf das hohe himmelbett, und die Meerschweinchen liefen unter den Dfen und der Rabe flatterte auf den runden Spiegel; nur der ichmarge Rater, als gingen ihn die Cheltworte nichts an, rubig auf dem großen Politerftuble figer, auf den er gleich nach dem Gintritt gesprungen. - Go wie ce ftill murde, ermuthigte fich Beronifa; es mar ihr nicht fo unheimlich als draußen auf dem glur, ja felbit das Weib ichien ihr nicht mehr fo icheuflich. Jest erft blickte fie im Bimmer umber! - Allerhand hafliche ausgestopfte Thiere hingen von der Dede herab, unbefanntes feltfames Berathe lag durch einander auf dem Boden und

in dem Ramin brannte ein blaues fparfames Reuer. das nur dann und mann in gelben Kunken emporknifterte; aber dann raufdite es von oben berab, und efelhafte Fledermaufe wie mit vergereten lachenden Menschengesichtern ichwangen fich bin und ber, und guweilen ledte die Klamme berauf an der rufigen Mauer und dann erflangen ichneidende, heulende Jammertone, daß Beronifa von Ungit und Graufen ergriffen mur-"Mit Berlaub. Mamfellden," fagte die Alte fcmungelnd, erfaßte einen großen Bedel und befprengte, nadbem fie ihn in einen fupfernen Reffel getaucht, den Da erlofch das Reuer, und wie von didem Rauch erfullt, murde es ftodfinfter in der Ctube; aber bald trat die Ulte, Die in ein Rammerden gegangen, mit einem angegundeten Lichte wieder herein, und Beronifa erblicte nichts mehr von den Thieren, von den Berathichaften, es war eine gewöhnliche armlich aus: staffirte Stube. Die Alte trat ihr naber und fagte mit ichnarrender Ctimme: "Ich weiß wol, was Du bei mir willft, mein Tachterchen; was gilt es, Du möchteft erfahren, ob Du den Unselmus beirathen wirft, wenn er hofrath worden. » - Beronifa erftarrte vor Ctaunen und Cdreck, aber die Ulte fuhr fort: "Du haft mir ja ichon Alles gefagt zu haufe beim Dapa, als die Raffeekanne bor Dir ftand, ich mar ja die Raffeckanne, haft Du mich denn nicht gekannt? Toch.

terden, bore! Lag ab, lag ab von dem Unfelmus, Das ift ein garftiger Menfch. der hat meinen Gohnlein ins Beficht getreten, meinen lieben Cohnlein, den Mepfelden mit den rothen Baden, die, wenn fie die Leute gefauft haben, ihnen wieder aus den Safchen in Er halt's mit dem Alten, meinen Rorb gurudrollen. er hat mir porgeftern den verdammten Auripigment ins Beficht gegoffen, daß ich beinahe darüber erblindet. Du fannft noch die Brandfleden feben, Tochterchen! Lag ab von ihm, lag ab! - Er liebt Dich nicht, denn er liebt die goldgrune Ochlange, er mird niemals Sofrath werden; weil er fich bei den Galamandern anftel-Ien laffen, und er will die grune Golange heirathen, lag ab von ihm, lag ab! » - Beronifa, die eigent= lich ein festes ftandhaftes Gemuth hatte und madden= haften Echred bald zu überminden mußte, trat einen Schritt gurud, und fprach mit ernfthaftem gefaßten Ion: "Alte! ich habe von Gurer Gabe in die Bufunft zu bliden gehort, und wollte darum, vielleicht zu neugierig und voreilig, von Gud miffen, ob mol Unfelmus, den ich liebe und hochschäße, jemals mein werden murde. Wollt Ihr mich daber, ftatt meinen Bunfd zu erfüllen, mit Gurem tollen unfinnigen Befdmage - neden, fo thut Ihr Unrecht, denn ich habe nur gewollt, was Ihr Undern, wie ich weiß, gemahte tet. Da Ihr, wie es icheint, meine innigften Bedana

fen miffet, fo mare es Gud vielleicht ein Leichtes gewefen, mir Manches zu enthullen, mas mich jest qualt aber nach Guern albernen Berlaumdune und anastiat. gen des guten Unselmus mag ich von Guch weiter nichts erfahren. Gute Racht! » - Beronifa wollte Da= voneilen, da fiel die Alte weinend und jammernd auf die Rniee nieder und rief, das Madden am Rleide fefthaltend : " Beronifchen, fennft Du denn die alte Liefe die Did fo oft auf den Urmen getragen nicht mehr. und gepflegt und gehatschelt? » Beronifa traute faum ihren Mugen; denn fie erkannte ihre, freilich nur durch hohes Ulter und vorzuglich durch die Brandflede ente stellte ehemalige Barterinn, die vor mehreren Jahren aus des Conreftor Daulmanns Saufe verfdmand. Die Alte fah auch nun gang anders aus, fie hatte ftatt des häflichen buntgeflecten Tuchs eine ehrbare Saube, und ftatt der ichwargen Lumpen eine großblumichte Jade an , wie fie fonft wol gefleidet gegangen. ' Gie ftand vom Boden auf und fuhr, Beronifa in ihre Urme nehmend, fort: Es mag Dir Alles, mas ich Dir gefagt, wol recht toll vorfommen, aber es ift leider dem fo. Der Unfelmus hat mir viel zu Leide gethan, doch wider feinen Willen; er ift dem Ardivarius Lindhorft in die Sande gefallen, und der will ihn mit feiner Tochter verheirathen. Der Archivarius ift mein große ter Reind, und ich konnte Dir allerlei Dinge von ihm

fagen, die murdeft Du aber nicht verfteben, oder Dich doch fehr entfegen. Er ift der weife Mann, aber ich bin die weise Frau - es mag darum fenn! - 3ch merte nun wot, daß Du den Unfelmus recht lieb haft, und ich will Dir mit allen Rraften beifteben, dag Du recht gludlich werden und fein ins Chebette tommen follit, wie Du es municheft. » « Uber fage Gie mir um des . Simmels Willen, Liefe! » - fiel Beronifa ein - Ctill, Rind - ftill! unterbrach fie die Ulte, ich weiß mas Du fagen willft, ich bin das worden, mas ich bin, weil ich es werden mußte, ich fonnte nicht anders. Mun alfo! - ich fenne das Mittel, das den Unfelmus von der thorichten Liebe gur grunen Edlange heilt und ihn ale den liebenemurdigften Sofrath in Deine Urme führt; aber Du mußt helfen. - « Sage es nur gerade heraus, Liefe! ich will ja Alles thun, denn ich liebe den Unfelmus fehr! » lifpelte Beronita faum borbar. - 3d fenne Dich, fuhr die Ulte fort, als ein beherztes Rind, vergebens habe ich Dich mit dem Baumau zum Schlaf treiben wollen, denn gerade aledann öffneteft Du die Mugen, um den Baumau gu feben; Du gingft ohne Licht in die hinterfte Ctube und erfdrecteft oft in des Baters Dudermantel des Nachbars Rinder. Run alfo! - ift's Dir Ernft, durch meine Runft den Archivarius Lindhorft und die grune Schlange zu überwinden, ift's Dir Ernft, den Unfel-

mus als hofrath Deinen Mann zu nennen, fo ichleiche Dich in der fünftigen Sag = und Nachtgleiche Rachts um eilf Uhr aus des Baters Saufe und fomme zu mir; ich werde dann mit Dir auf den Rreugmeg geben, der unfern das Reld durchschneidet, wir bereiten das Dound alles Bunderliche, mas Du vielleicht erbliden wirft, foll Dich nicht anfechten. Und nun Tochterden, qute Racht. der Dapa wartet icon mit der Suppe. - Betonifa eilte von dannen, fest ftand bei ihr der Entichlug, Die Racht des Mequinoftiums nicht zu verfaumen, denn, dachte fie, die Liefe hat Recht, der Unfelmus ift verftrickt in munderliche Bande, aber ich erlofe ihn daraus und nenne ihn mein immerdar und ewiglich, mein ift und bleibt er, der Bofrath Un= felmus.

## Sechste Bigilie.

Der Garten des Archivarius Lindhorst nebst einisgen Spottvögeln. — Der goldne Topf. — Die englische Cursivschrift. — Schnöde Hahnenfüße. — Der Geisterfürst.

Ca fann aber auch fenn, fprach der Student Unfelmus gu fich felbit, daß der superfeine ftarte Magenliqueur, den ich bei dem Monfieur Conradi etwas be: gierig genoffen, alle die tollen Phantasmata gefchaffen, die mich bor der hausthur des Archivarius Lindhorft angsteten. Deshalb bleibe ich heute gang nuchtern, und will nun wol allem weitern Ungemach, das mir begegnen fonnte, Tros bieten. - Go wie damale, als er fich zum erften Befuch bei dem Archivarius Lindhorft ruftete, ftedte er feine Federzeichnungen und falligraphischen Runftwerke, feine Tufchstangen, feine wohlgefpisten Rabenfedern ein, und ichon wollte er gur Thur hinaus ichreiten, als ihm das Flafchchen mit dem gelben Liquor in die Mugen fiel, das er von dem Archiparius Lindhorft erhalten. Da gingen ihm wieder all' Die feltsamen Abentheuer, welche er erlebt, mit gluben: den Karben durch den Ginn, und ein namenlofes Be-

fuhl von Wonne und Schmerz durchichnitt feine Bruft. Unwillführlich rief er mit recht flaglicher Ctimme aus: "Ud, gebe ich benn nicht zum Archivarius, Dich zu feben, Du holde liebliche Gerventing?» -Es mar ihm in dem Augenblick fo, als konne Gerpentina's Liebe ber Preis einer mubevollen gefahrlichen Arbeit fenn, die er unternehmen mußte, und diefe Arbeit fen feine andere, als das Copiren der Lindhorftiichen Manuffripte. - Dag ihm ichon bei dem Gintritt ins haus, oder vielmehr noch vor demfelben allerlei Bunderliches begegnen konne, wie neulich, davon war er überzeugt. Er dachte nicht mehr an Conradis Magenwaffer, fondern flectte ichnell den Liquor in die Beftentafche, um gang nach des Archivarius Borfchrift gu verfahren, wenn das brongirte Mepfelweib fich une terfteben follte, ihn angugrinfen. - Erhob fich benn nicht auch wirklich gleich die fpige Rafe, . funkelten nicht die Ragenangen aus dem Thurdrucker, als er ihn auf den Echlag zwolf libr ergreifen wollte? - Da fprifte er, ohne fich weiter zu bedenken, den Liquor in das fatale Beficht binein, und es glattete und plattete fich augenblicklich aus zum glanzenden fugelrunden Thurflopfer. Die Thur ging auf, die Gloden laute: ten gar lieblich durch das gange haus: flingling -Jungling - flint - flint - fpring - fpring -Flingling. - Er flieg getroft die fcone breite Ereppe Santafieftüche II. 10

hinauf und weidete fich an dem Duft des feltenen Rauderwerke, der durch das Saus floß. Ungewiß blich er auf dem Slur fteben, denn er mußte nicht, an welche der vielen ichonen Thuren er wol pochen follte; trat der Archivarius Lindhorft in einem weiten damaftnen Edlafrod heraus und rief: « Run, es freut mich. Br. Unfelmus, daß Gie endlich Wort halten, fommen Gie mir nur nach, denn ich muß Gie ja doch wol gleich ins Laboratorium führen. » Damit fchritt er fchnell den langen Klur hinauf und öffnete eine fleine Seiten. thur, die in einen Corridor führte. Unselmus fchritt getroft hinter dem Ardivarius ber; fie famen aus dem Corridor in einen Gaal oder vielmehr in ein herrliches Bemadshaus, denn von beiden Geiten bis an die Dede hinauf ftanden allerlei feltene munderbare Blumen, ja große Baume mit fonderbar geftalteten Blattern und Bluthen. Ein magifches blendendes Licht verbreitete fich überall, ohne dag man bemerten fonnte, wo es berfam, da durchaus fein Fenfter gu feben mar. Go wie der Student Unfelmus in die Bufde und Baume binein. blidte, fchienen lange Bange fid in weiter Ferne ausgudehnen. - Im tiefen Dunkel dider Enpressenstauden fcimmerten Marmorbeden, aus denen fich munderliche Figuren erhoben, Rriftallenftrahlen hervorfpriggend, die platichernd niederfielen in leuchtende Lilien. felche; feltsame Stimmen rauschten und faufelten durch

den Bald der munderbaren Bemadije, und berrliche Dufte ftromten auf und nieder. Der Urchivarius war verfdmunden, und Unfelmus erblicte nur einen riefenhaften Buid glubender Teuerlilien vor fich. Bon dem Unblid, von den fugen Duften des Teengartens be: raufcht, blieb Unfelmus feftgezaubert fteben. es überall an zu fidern und zu laden, und feine Ctimmden neckten und hohnten: Sr. Ctudiojus, Br. Ctudio: jus! wo fommen Gie denn her? warum haben Gie fich denn fo icon geputt, Br. Unfelmus? - Bollen Gie eins mit uns plappern, wie die Großmutter das Gi mit dem Steiß gerdrudte, und der Junter einen Rleds auf die Conntagswefte bekam? Ronnen Gie die neue Arie icon auswendig, die Gie vom Papa Stnarmas gelernt, Berr Unfelmus? - Gie feben recht poffierlich aus in der glafernen Derucke und den poftpapiernen Ctulpftiefeln! - Go rief und fiderte und nedte es aus allen Winkeln hervor - ja dicht neben dem Ctu. denten, der nun erft mahrnahm, wie allerlei bunte Bogel ibn umflatterten und ibn fo in vollem Belachter aushohnten. - In dem Hugenblick fchritt der Teuer. lilienbufch auf ihn gu, und er fah, daß es der Archi: parius Lindhorft mar, deffen blumichter in Gelb und Roth glangender Schlafrod ihn nur getäuscht hatte. "Bergeiben Gie, werther Berr Unfelmus," fagte der Archivarius, « dag ich Gie fteben ließ, aber vorübergehend fah ich nur nach meinem fconen Cactus, Diefe Racht feine Bluthen aufschliegen wird - aber wie gefällt Ihnen denn mein fleiner Sausgarten?» « 21ch Gott, über alle Magen icon ift es hier, gefchäftefter Berr Archivarius, " erwiederte der Student, "aber die bunten Bogel moquiren fich über meine 2Benigfeit gar febr!» « Bas ift denn das fur ein Gewafche? " rief, der Ardivarius zornig in die Bufche binein. Da flatterte ein großer grauer Papagei hervor, und fidy neben dem Archivarius auf einen Morthenaft fegend und ihn ungemein ernfthaft und gravitatifch durch eine Brille, die auf dem frummen Ednabel fag, anblidend, fcnarrte er: Rehmen Gie es nicht ubel, Br. Archivarius, meine muthwilligen Buben find einmal wieder recht ausgelaf: fen, aber der fr. Ctudiofus find felbft daran Eduld, denn - «Ctill da, ftill da!» unterbrach der Urchivarius Den Alten, "ich fenne die Schelme, aber Er follte fie beffer in Bucht halten, mein Freund! - geben wir weiter, Br. Unfelmus!»- Roch durch manches fregud: artig aufgepuste Gemach ichritt der Archivarius, fo, dag der Ctudent ihm faum folgen und einen Blid auf all' die glangenden fonderbar geformten Mobilien und andere unbefannte Cachen werfen fonnte, womit Illes überfüllt mar. Endlich traten fie in ein großes Gemad, in dem der Archivarius, den Blid in die Bohe gerichtet, fteben bileb, und Unfelmus Beit gewann, fich an dem

herrlichen Unblid, den der einfache Schmud diefes Caals gemahrte, zu weiden. Mus den agurblauen Banden traten die goldbrongenen Stamme hoher Palmbaume hervor, welche ihre toloffalen, wie funtelnde Smaragden glangenden Blatter oben gur Dede wolhten; Mitte des Bimmers ruhte auf drei aus dunfler Bronge gegoffenen agyptischen Lowen eine Porphyrplatte, auf welcher ein einfacher goldener Topf fand, von dem, als er ihn erblicte, Unfelmus nun gar nicht mehr die Mugen wegwenden fonnte. Es mar als fpielten in taufend ichimmernden Refleren allerlei Geftalten auf dem ftrablend polirten Golde - mandmal fab er fich felbit mit fehnfüchtig ausgebreiteten Urmen - ach! dem hollunderbufd - Gerpentina ichlangelte fich auf und nieder ihn anblidend mit den holdfeligen Mugen. Unfelmus war außer fich vor mahnfinnigem Entzuden. "Gerpentina! - Gerpentina!» fchrie er laut auf, da wandte fich der Archivarius Lindhorft fchnell um und fprach: "Bas meinen Gis, werther Br. Unfelmus? -Ich glaube, Gie belieben meine Tochter gu-rufen, die ift aber gang auf der andern Geite meines Baufes in ihrem Bimmer, und hat fo eben Clavierstunde, fommen Gie nur weiter » Unfelmus folgte beinahe befin: nungelos dem davonschreitenden Archivarius, er fab und horte nichts mehr, bis ihn der Archivarius beftig bei der hand ergriff und fprach: «Nun find wir an Ort

und Stelle! » Unfelmus ermachte wie aus einem Traum, und bemerkte nun, daß er fich in einem hohen rings mit Buderfdranken umftellten Bimmer befand, welches fich in feiner Urt von gewöhnlichen Bibliothet : und Studierzimmern unterfdied. In der Mitte ftand ein großer Arbeitstifch und ein gepolfterter Lebnftuhl vor "Diefes, fagte der Archivarius Lindhorft, demfelben. ift vor der Sand Ihr Urbeitegimmer, ob Gie funftig auch in dem andern blauen Bibliotheffaat, in dem Gie fo ploglich meiner Tochter Ramen riefen, arbeiten merben, weiß ich noch nicht; - aber nun munichte ich mich erft'von Ihrer Kabigfeit, die Ihnen zugedachte Arbeit wirklich meinem Bunfch und Bedürfnig gemäß auszuführen, ju überzeugen.» Der Student Unfelmus ermuthigte fich nun' gang und gar, und zog nicht ohne innere Gelbstzufriedenheit und in der Uebergengung, den Archivarius durch fein ungewohnliches Talent hochlich feine Beidenungen und Schreibereien aus zu erfreuen, der Tafche. Der Archivarius hatte faum das Blatt, eine Sandidrift in der eleganteften englischen Schreibmanier, erblickt, als er recht fonderbar lachelte und mit dem Ropfe schüttelte. Das wiederholte er bei jedem folgenden Blatte, fo daß dem Studenten Unfelmus das Blut in den Ropf flieg, und er, als das Ladeln gulett recht bobnifch und verächtlich wurde, in vollem Unmuthe losbtad : "Der fr. Ardivarius fchei-

nen mit meinen geringen Talenten nicht gang gufrieden? » - Lieber Br. Unfelmus, fagte der Urchivarius Lindhorft, « Gie haben für die Runft des Edonfdreibens wirklich treffliche Unlagen, aber vor der Sand, febe ich wol, muß ich mehr auf Ihren Fleiß, auf Ihren guten Billen rechnen; als auf Ihre Fertigkeit. Es mag auch wol an den ichlechten Materialien liegen, die Gie ver-Der Etudent Unfelmus fprach viel von feiner fonft anerkannten Runftfertigkett, von dinefifcher Jufche und gang auserlejenen Rabenfedern. Da reichte ihm der Archivarius Lindhorft das englische Blatt bin und fprach: Urtheilen Gie felbft! - Unfelmus murde wie vom Blig getroffen, als ihm feine Sandfdrift fo bochft miferabel vorfam. Da war feine Runde in den Bugen, fein Drud richtig, fein Berhaltnig der großen und fleinen Buchftaben, ja! fchalermäßige fchnode Sahnenfuße verdarben oft die fonft ziemlich gerathene Beile. Und dann, fuhr der Archivarius Lindhorft fort, ift Ihre · Dufche auch nicht haltbar. Er tunfte den Finger in ein mit Baffer gefülltes Glas, und indem er nur leicht auf die Buchftaben tupfte, mar Alles fpurlos verfdwunden. Dem Etudenten Unfelmus war es, als fchnure ein Ungethum ihm die Reble gufammen - er fonnte fein Wort herausbringen. Go ftand er da, das ungludliche Blatt in der Band, aber der Urchivarius Lindhorft ladte laut auf und fagte: « Laffen Gie

fich das nicht anfechten, werthefter Sr. Unfelmus; mas Gie bieber nicht vollbringen fonnten, wird bier bei mir vielleicht beffer fich fugen; ohnedies finden Gie ein befferes Material, als Ihnen fonft wol zu Bebote ftand! - Kangen Gie nur getroft an!» - Der Archivarius Lindhorft holte erft eine fluffige ichwarze Maffe, einen gang eigenthumlichen Geruch verbreitete, fonder. bar gefarbte icharf zugefpiste Redern und ein Blatt von besonderer Beife und Glatte, dann aber ein arabifdes Manuffript aus einem verschloffenen Schrante berbei, und fo wie Unfelmus fich zur Urbeit gefest, verließ er Das Zimmer. Der Student Unfelmus hatte ichon ofters arabifche Schrift fopirt, Die erfte Aufgabe ichien ihm daher nicht fo fcmer zu lofen. "Wie die Bahnenfuße in meine icone englische Curfividrift gefone men, mag Gott und der Archivarius Lindhorft wiffen, fprach er, aber daß fie nicht von meiner Sand find, Darauf will ich fterben. » - Mit jedem Borte, nun wohlgelungen auf dem Pergamente ftand; wuchs fein Muth und mit ihm feine Gefchicklichfeit. That ichrieb es fich mit den Federn auch gang berrlich, und die geheimnigvolle Tinte flog rabenschwarz und gefügig auf das blendend meiße Pergament. Alls er nun fo emfig und mit angestrengter Aufmerksamkeit arbeis tote, murde es ihm immer beimlicher in dem einfamen Bimmer, und er hatte fich ichon gang in das Weichaft,

welches er gludlich zu vollenden hoffte, gefchicht, auf den Schlag drei Uhr ihn der Urchivarius in das Rebengimmer gu dem wohlbereiteten Mittagsmahl rief. Bei Tifche mar der Archivarius Lindhorft bei gang befonderer beiterer Laune; er erfundigte fich nach des Studenten Unfelmus Freunden, dem Conreftor Daulmann und dem Registrator Beerbrand, und mußte vorzüglich von dem lettern recht viel Ergötliches zu ergab-Ien. Der gute afte Mheinwein fdmedte dem Unfelmus aar febr und machte ibn gefprachiger, als er mol fonft Muf. den Schlag vier Uhr ftand er zu fenn pflegte. auf, um an feine Arbeit zu geben, und diefe Dunktlich. feit ichien dem Urchivarius Lindhorft mohl zu gefallen. War ihm ichon vor dem Effen das Copiren der arabifchen Beiden gegludt, fo ging die Urbeit jest noch viel beffer von Statten, ja er fonnte felbit die Schnelle und Leichtigkeit nicht begreifen, womit er die frausen Buge der fremden Edrift nadzumalen bermochte. es mar, als fluftre aus dem innerften Gemuthe eine Stimme in vernehmlichen Worten: 21ch! fonnteft du denn das vollbringen, wenn du Gie nicht in Ginn und Gedanken trugeft, wenn du nicht an Gie, an ihre Liebe glaubteft? - Da wehte es wie in leifen, leifen, lifpelnden Rriftallflangen durch das Bimmer: Id bin Dir nabe - nabe - nabe! - ich helfe Dir - fen muthig - fen ftandhaft, lieber Unfelmus! -

id mube mich mit Dir, damit Du mein merdeft! Und fo wie er voll innern Entgudens die Jone vernahm, wurden ihm immer verftandlicher die unbefannten Beichen - er durfte faum mehr bineinbliden in das Driginal - ja es mar, als ftunden ichon wie in blaffer Schrift die Beichen auf dem Dergament, und er durfe fie nur mit geubter Sand ichtvarg übergieben. Go arbeitete er fort von lieblichen troftenden Rlangen, wie vom fußen garten Sauch umfloffen, bis die Glocke fechs Uhr ichlug und der Archivarius Lindhorft in das Bim-Er ging fonderbar lachelnd an den Difch. Unfelmus ftand ichmeigend auf, der Archivarius fab ihn noch immer fo wie in hohnendem Gpott ladelnd an, faum hatte er aber in die Abichrift geblicht, als das Ladjeln in dem tiefen feierlichen Ernft unterging, gu dem fid, alle Muskeln des Befichts verzogen. -Bald ichien er nicht mehr derfelbe. Die Hugen, melde fonft funkelndes Teuer ftrablten, blickten jest mit unbeschreiblicher Milde den Unfelmus an, eine fanfte Rothe farbte die bleichen Wangen, und ftatt der Gronie, die fonft den Mund zusammenprefte, ichienen die weiche geformten anmuthigen Lippen fich zu öffnen zur weisheitvollen ins Gemuth dringenden Rede. - Die gange Beftalt mar hoher, murdevoller; der weite Schlafrod legte fich wie ein Konigsmantel in breiten Salten um Bruft und Edultern, und durch die weißen Lockden,

welche an der hohen offenen Stirn lagen, ichlang fich ein fcmaler goldner Reif. " Junger Menfch, » fing der Ardivarius an im feierlichen Ton, ajunger Menich, ich habe noch ebe Du es abneteft, all' die geheimen Beziehungen erkannt, die Dich an mein Liebftes, Beiligstes feffeln! - Gerpentina liebt Dich, und ein feitfames Befchiet, deffen verhanquifvollen Kaden feindliche Madite fpannen, ift erfüllt, wenn fie Dein wird, und wenn Du ale nothwendige Mitgift den goldnen Topf erhaltit, der ihr Eigenthum ift. Aber nur dem Rampfe entfpriegt Dein Glack im boberen Leben. Reindliche Pringipe fallen Dich an, und nur die innere Rraft, mit der Du den Unfechtungen widerstehft, tann Dich retten von Schmach und Berderben. Indem Du bier arbeiteft, überftehft Du Deine Lehrzeit; Glauben und Erfenntnig fuhren Dich zum naben Biele, wenn Du feft haltft an dem, was Du beginnen mußteft. Trage Gie recht getreulich' im Gemuthe, Gie, die Dich liebt, und Du mirft die herrlichen Bunder des goldnen Topfs ichauen und gludlich fenn immerdar. - Gehab Dich mohl! der Ardivarius Lindhorst erwartet Did morgen um zwolf Uhr in Deinem Rabinet! - Behab Did wohl! » - Der Archivarius ichob den Studenten Unfelmus fanft zur Thur binaus, die er dann verfchloß, und er befand fich in dem Bimmer, in welchem er gefpeifet, deffen einzige Thur auf den Flur führte. Bang

betäubt von den munderbaren Ericbeinungen blieb er por der Sausthur fteben, da murde über ihm ein Fenfter geöffnet, er ichaute binauf, es mar der Urchivarius Lindhorft; gang der Alte im weifigrauen Rode, wie er, ihn fonft gefeben. - Er rief ihm gu: "Gi, merther Sr. Anfelmus, worüber finnen Gie denn fo, mas gilt's, Das Urabifche geht Ihnen nicht aus dem Ropf? Brugen Gie doch den herrn Conreftor Paulmann, - wenn Gie etwa gu ihm geben, und fommen Gie morgen Dunkt gwolf libr wieder. Das Sonorar fur heute ftedt bereits in Ihrer rechten Westentafche. » - Der Ctudent Unfelinus fand wirklich den blanken Speziesthaler in der bezeichneten Safche, aber er freute fich gar nicht darüber. - "Bas aus dem Allen werden mird, weiß ich nicht,» fprach et zu fich felbft - aumfängt mich aber auch nur ein toller Bahn und Cpuf, fo lebt und webt doch in meinem Innern die liebliche Gerpentina, und ich will, ehe ich von ihr luffe, lieber untergeben gang und gar, denn ich weiß doch, daß der Gedante in mir emig ift, und fein feindliches Pringip fann ibn vernichten; aber ift der Wedanke denn was anders, als Gerpentina's Liebe?»

## Siebente Bigilia.

Wie ber Conrektor Paulmann die Pfeife ausklopfte und zu Bett ging. — Rembrandt und Holelenbreughel. — Der Zauberspiegel und bes Doktors Echstein Necept gegen eine unbekannte Krankheit.

Endlich klopfte der Conrektor Paulmann die Pfeife aus, fprechend: Run ift es doch wol Beit, fich gur Rube gu' begeben. « Ja mol, » erwiederte die durch des Baters langeres Mufbleiben beangstete Beronifa: denn es foling langft gehn Uhr. Raum mar nun der Conreftor in fein Ctudier : und Ochlafzimmer gegangen, faum hatten Frangdens ichwerere Uthemguge fund gethan, daß fie wirklich fest eingeschlafen, als Beronifa, Die fich zum Coein auch ins Bett gelegt, leife, leife wieder aufftand, fich angog, ben' Mantel umwarf und gum Saufe hinausschlüpfte. - Geit dem Hugenblid, als Beronifa die alte Liefe verlaffen, fand ihr unaufhörlich der Unfelmus vor Augen, und fie mußte felbft nicht, welch eine fremde Stimme im Innern ihr immer und ewig wiederholte, daß fein Biderftreben von einer . ihr feindlichen Derfon berruhre, die ihn in Banden

halte, welche Beronifa durch geheimnisvolle Mittel der 3hr Bertrauen auf magifchen Runft gerreifen fonne. die alte Liefe muchs mit jedem Tage, und felbit der Eindruck des Unbeimlichen, Graufigen flumpfte fich ab, fo daß alles Bunderliche, Geltfame ihres Berhaltniffes mit der Allten ihr nur im Gdimmer des Ungewöhnlie den, Romanhaften ericbien, wovon' fie eben recht angezogen, murde. Deshalb ftand auch der Borfat bei ihr feft, felbft mit Befahr vermißt gu werden und in taufend Unannehmlichkeiten gu gerathen, das Abentheuer der Jag = und Rachtgleiche zu befteben. lich mar nun die verhängnifvolle Racht des Mequinoftiums, in der ihr die alte Liefe Bulfe und Eroft verheiffen, eingetreten, und Beronifa, mit dem Bedanken der nachtlichen Wanderung langft vertraut geworden, fühlte fich gang ermuthigt. Pfeilfdnell flog fie durch die einfamen Strafen, des Sturms nicht ach= tend, der durch die Lufte braufte und ihr die dicken Diegentropfen ind Geficht marf. - Mit dumpfem drobnenden Rlange ichlug die Glocke des Rreugthurms eilf Uhr .- ale Beronifa gang durchnagt vor dem Saufe der Alten fand. "Ei Liebeben, Liebeben, ichon da! nun marte, marte! . - rief es von oben berab und gleich darauf fand auch die Alte, mit einem Rorbe beladen und von ihrem Rater begleitet, vor der Thur « Co. wollen wir denn geben und thun und treiben was

giemlich ift und gedeiht in der Radit, die dem Berfe gunftig, " dies fprechend, ergriff die Ulte mit falter Sand die gitternde Beronifa, welcher fie den ichweren Rorb zu tragen gab, mabrend fie felbit einen Reffel, Dreifug und Spaten auspactte. 21le fie ine Freie famen, regnete es nicht mehr, aber der Cturm war ftare fer geworden; taufendftimmig beulte es in den Luften. Ein entfeglicher berggerichneidender Jammer tonte berab aus den ichwargen Wolfen, die fich in ichneller Glucht gufammenballten und Alles einhüllten in dice Finfter-Alber die Afte fdritt rafd, fort, mit gellender Stimme rufend : "leuchte - leuchte mein Junge!" Da ichlangelten und freugten fich blaue Blige vor ihnen her, und Beronifa murde inne, daß der Rater fuifternde Funten fprubend und leuchtend vor ihnen berumfprang, und deffen angftlides graufiges Betergefdirei fie vernahm, wenn der Cturm nur einen Mugenblick fdmieg. - 3hr wollte der Uthem vergeben, es mar ale griffen eisfalte Rrallen in ihr Inneres, aber gewaltsam raffte fie fid jufammen, und fich fefter an die Alte flammernd fprach fie: Run muß Alles vollbracht merden, und es mag geschehen mas da will! fo, mein Tochterchen!" erwiederte die Alte, fein fandhaft, und ich ichente Dir mas Edones und den Unfelmus obendrein!» Endlich fand die Alte ftill. und fprach: « Mun find wir an Ort und Stelle! » Gie

grub ein Loch in die Erde, ichuttete Roblen binein und ftellte den Dreifug darüber, auf den fie den Reffel feste. Alles diefes begleitete fie mit feltfamen Bebehrden, mahrend der Rater fie umfreifte. Mus feinem Schweif fpruhten Bunten, die einen Teuerreif bildeten. Bald fingen die Roblen an zu gluben, und endlich ichlugen blaue Flammen unter dem Dreifug bervor. Beronifa mußte Mantel und Schleier ablegen und fich bei der Alten niederkauern, die ihre Sande ergriff und fest druckte, mit ben funkelnden Mugen' das Madden Mun fingen die fonderbaren Maffen anstarrend. waren es Blumen - Metalle - Rrauter - Thiere, man fonnte es nicht unterscheiden - die die Alte aus dem Korbe genommen und in den Reffel geworfen, an gu fieden und gu braufen. Die Alte lief Beronifa los, fie ergriff einen eifernen Loffel, mit dem fie in die glubende Maffe bineinfuhr und darin ruhrte, mabrend Beronifa auf ihr Geheiß feften Blides in den Reffel hineinschauen und ihre Gedanken auf den Unfelmus richten mußte. Run warf die Alte aufe Reue blinkende Metalle und auch eine Baarlode, die fich Beronifa vom Ropfwirbel gefdnitten, fo wie einen fleinen Ring, den fie lange getragen, in den Reffel, indem fie unverständliche, durch die Racht graufig gellende Tone ausfließ, und der Rater im unaufhörlichen Rennen min= felte und achgte. - - 3ch wollte, daß Du, gunftie

ger Lefer! am drei und zwanzigsten. Geptember auf der Reife nach Dresden begriffen gewesen mareft; vergebens fuchte man, als der fpate Abend hereinbrach, Dich auf der letten Ctation aufzuhalten; der freundliche Wirth ftellte Dir vor, es fturme und regne doch gar gu febr, und überhaupt fen es aud nicht geheuer in der Hequinoktialnacht fo ins Dunkle hineingufahren, aber Du achteteft deffen nicht, indem Du gang richtig annahmft: ich gable dem Poftillion einen gangen Thaler Trinkgeld und bin fpateftens um ein Uhr in Dresden, wo mich im goldnen Engel oder im Belm oder in der Stadt Naumburg ein gut zugerichtetes Abendeffen und ein weiches Bett erwartet. Bie Du nun fo in der Fin: fternig daher fahrft, fiehit Du ploglich in der Ferne ein gang feltsames flackerndes Leuchten. Raber gefommen erblicfft Du einen Reuerreif, in deffen Mitte bei einem Reffel, aus dem dider Qualm und bligende ro: the Strahlen und Funten emporichiegen, zwei Beftal-Gerade durch das Feuer geht der Beg, ten figen. aber die Pferde prubiten und ftampfen und baumen fich - der Postillion flucht und betet - und peitscht auf die Pferde hinein - fie geben nicht von der Stelle. - Unwillführlich fpringft Du aus dem Bagen und rennft einige Edritte vormarts. Run fiehft Du deutlich das ichlanke holde Madden, die im weißen dunnen Rachtgewande bei dem Reffel Eniet. Der Sturm Fantafiellude II. 11

hat die Bledfen aufgeloft und das lange faftanienbraune Saar flattert frei in den Luften. Bang im blendenden Feuer der unter dem Dreifuß emporfladernden Flammen fteht das engelicone Beficht, aber in dem Entfegen, das feinen Gieftrom darüber gof, ift es erftarrt gur Todtenbleiche, und in dem ftieren Blick, in den hinaufgezogenen Ungenbrauen, in dem Munde, der fich vergebene dem Corei der Todesangft öffnet, welcher fid nicht entwinden fann der von namenlofer Folter gepregten Bruft, fiehft Du ihr Graufen, Entfeten; die fleinen Sandden halt fie frampfhaft gusammengefaltet in die Bobe, als riefe fie betend Die Schutengel berbei, fie ju fdirmen vor den Ungethumen ber Bolle, die dem machtigen Bauber gehordend nun gleich ericheinen werden! - Go fniet fie da unbewege, lich wie ein Marmorbild. Ihr gegenüber fist auf dem Boden niedergekauert ein langes, hageres, fupfergetbes Beib mit fpiger Babidytenafe und funkelnden Ragenaugen; aus dem ichwarzen Mantel; den fie umgewor. fen, ftarren die nadten fnochernen Urme berbor, und ruhrend in dem Sollenfud lacht und ruft fie mit frad. gender Stimme durch den braufenden tofenden Sturm. - 3ch glaube mol, daß Dir, gunftiger Lefer! tennteft Du auch fonft feine Furcht und Cdeu, - fich doch bei dem Unblick diefes Rembrandtichen oder Sollenbreughelfchen Gemaldes, das nun ins Leben getreten.

vor Graufen die Baare auf dem Ropfe gestraubt bat-Aber Dein Blid fonnte nicht losfommen von dem im höllischen Treiben befangenen Madden, der elektrifdje Schlag, der durch alle Deine Fibern und Merben gitterte, entgundete mit der Conelligfeit des Bliges in Dir den muthigen Gedanken Trog zu bieten den geheimnifvollen Machten des Feuerfreifes; in ihm ging Dein Graufen unter, ja der Gedanke felbft feimte auf in diefem Graufen und Entfegen als deffen Ergeugniff. Es mar Dir, als fenft Du felbit der Chutengel einer, zu denen das zum Tode geangstigte Dlad: then flehte, ja als mußteft Du nur gleich Dein Zaichenpiftol hervorgiehen, und die Alte ohne weiteres todtichiegen! Aber, indem Du das lebhaft dachteft, fchrieft Du laut auf: Beda! oder: mas giebt es dorten, oder: was treibt ihr da! - Der Doftillion fließ schmetternd in fein Sorn, die Alte fugelte um in ih: ren Gud hinein, und Alles mar mit einem Mal verschwunden in didem Quaim. - Db Du das Madchen, das Du nun mit recht innigem Berlangen in der Finsterniß suchteft, gefunden hatteft, mag ich nicht behaupten, aber den Gpuf des alten Beibes hatteft Du gerftort, und den Bann des magifchen Rreifes, in den fich Beronifa leichtfinnig begeben, gelofet. Beder Qu, gunftiger Lefer! noch fonft Jemand, fuhr oder ging aber am drei und zwanzigften Geptember in

der fturmifden, den Berenfunften gunftigen Racht des Weges, und Beronifa mußte ausharren am Reffelin tödtlicher Ungft, bis das Werk der Bollendung nabe. -Gie vernahm mol, wie es um fie her heulte und braufte, wie allerlei widrige Stimmen durch einander blote ten und fcnatterten, aber fie fcblug bie Mugen nicht auf, denn fie fuhlte, wie der Unblid des Graflichen, des Entsetlichen von dem fie umgeben, fie in unbeilbaren gerftorenden Wahnfinn fturgen fonne. hatte aufgehört im Reffel zu rühren, immer ichwächer und fdmader wurde der Qualm, und gulegt brannte nur eine leichte Spiritusflamme im Boden des Reffels. Da rief die Alte: Beronifa, mein Rind! mein Lieb: den! fchau binein in den Grund! - mas fiehft Du denn - was fichft Du denn? - Aber Beronifa vermochte nicht zu antworten, unerachtet es ihr ichien, als drehten fich allerlei verworrene Figuren im Reffel durch einander; immer deutlicher und deutlicher gingen Beftalten hervor, und mit einem Mal trat, fie freundlich anblidend und die Sand ihr reichend, der Student Unfelmus aus der Tiefe des Reffels. Da rief fie laut: 21ch, der Un: felmus! - der Unfelmus! - Rafch öffnete die Alte den am Reffel befindlichen Sahn, und glubendes Metall ftromte gifchend und praffelnd in eine fleine Form, Run fprang das Weib auf die fie daneben geftellt. und freifchte, mit wilder graflicher Gebehrde fich ber:

umfdwingend: Bollendet ift das Bert - Dant Dir, mein Junge! - haft 2Badje gehalten -Bui - er fommt! - beig ibn todt - beig ibn todt! Aber da braufte es machtig durch die Lufte, es mar, als raufche ein ungeheurer Udler herab, mit den Bittigen um fich folagend, und es rief mit entjeglicher Ctimme: "Bei, bei! - ihr Gefindel! nun ift's aus - nun ift's aus - fort zur haus!» Die Alte fturgte heulend nieder, aber der Beronifa vergingen Ginn' und Gedanken. - Alls fie wieder zu fich felbft fam, mar es heller Tag geworden, fie lag in ihrem Bette und Frangen ftaud mit einer Taffe dampfenden Thee's por ihr, fprechend: Aber fage mir nur, Schwester, mas Dir ift, da ftebe ich nun ichon eine Ctunde oder langer vor Dir, und Du-liegst wie in'der Rieberhife befinnungslos da und ftohnft und achzeft, dag uns angft und bange wird. Der Bater ift Deinetwegen heute nicht in die Claffe gegangen, und wird gleich mit dem herrn Doktor hereinkommen. - Beronika nahm ichmeis gend den Thee; indem fie ihn hinunterfchlurfte, traten ihr die gräßlichen Bilder der Racht lebhaft vor Au-"Co mar denn mol Alles nur ein angftlicher Traum, der mich gequalt hat? - Aber ich bin doch gestern Abend wirklich zur Alten gegangen, es war ja der drei und zwanzigste Geptember? - Doch bin ich wol ichen geftern recht frank geworden und habe mir

das Miles nur eingebildet, und nichts hat mich frank gemacht, als das ewige Denten an den Unfelmus und an die munderliche alte Frau, die fich fur die Liefe ausgab und mid wol nur damit genedet hat. » -Die hinausgegangen, trat wieder herein mit Beronifa's gang durdinaftem Mantel in der Sand. "Gieh nur, Schwester!" fagte fie, «wie es Deinem Mantel ergangen ift; da hat der Cturm in der Racht das Bene fter aufgeriffen und den Stuhl, auf dem der Mantel lag, umgeworfen; da bat es nun wol hineingeregnet, denn der Mantel ift gang nag. » -Das fiel der Beronifa ichmer aufe Berg, denn fie mertte nun mol, daß nicht ein Traum fie gequalt, fondern daß fie wirt. lich bei der Alten gemefen. Da ergriff fie Ungft und Graufen, und ein Rieberfroft gitterte durch alle Glie: Im frampfhaften Erbeben jog fie die Bettdede feft über fich; aber da fühlte fie, dag etwas Sartes ihre Bruft drudte, und als fie mit der Sand danach faßte, ichien es ein Medaillon zu fenn; fie zog es bervor, als Frangden mit dem Mantel fortgegangen, und es war ein fleiner runder hell politter Metallfpiegel. "Das ift ein Geschenf der Alten," tief fie lebhaft, und es mar, als icoffen feurige Strablen aus dem Spiegel, die in ihr Innerftes drangen und es moblthuend ermarmten. Der Fieberfroft war vorüber und es durchstromte fie ein unbefdreibliches Gefühl von Be-

haglichfeit und Bohljenn. - In den Unfelmus mußte fie denten , und als fie immer fefter und fefter den Gedanken auf ihn richtete, da lachelte er ihr freundlich aus dem Spiegel entgegen wie ein lebhaftes Miniatur-Portrait. Aber bald war es ihr, als fabe fie nicht mehr das Bild - nein! - fondern den Ctudenten -Unfelmus felbit leibhaftig. Er fag in einem feltsam ausstaffirten Bimmer und fchrieb emfig. Beronita wollte zu ihm hintreten, ihn auf die Edulter flopfen und fprechen: Berr Unfelmus, ichauen Gie doch um fid, ich bin ja da! Aber das ging durchaus nicht an, denn es mar, als umgabe ibn ein leuchtender Reuerftrom, und wenn Beronifa recht genau binfah, maren es doch nur große Bucher mit vergoldetem Schnitt. Aber endlich gelang es der Beronifa, den Unfelmus ins Huge zu faffen; da mar es, als muffe er im Un. fcauen fid erft auf fie befinnen, doch endlich lachelte er und fprach: 21ch! - find Gie es, liebe Mademoifelle Paulmann! Aber marum belieben Gie fich denn jumeilen als ein Schlänglein zu gebehrden? mußte über diefe feltfamen Borte laut auflachen; dar= über ermachte fie wie aus einem tiefen Traume, und fie verbarg ichnell den fleinen Spiegel, ale die Thur aufging, und der Conreftor Paulmann mit dem Doftor Ertein ins Bimmer fam. Der Dofter Editein ging fogleich ans Bett, faßte, lange in tiefem Nachdenten

versunken, Beronika's Puls und fagte dann: Gi! — Gi! Sierauf schrieb er ein Rezept, faßte noch einmal den Puls, sagte wiederum: Gi! Gi! und verließ die Patientinn. Aus diesen Neusterungen des Doktors Gelftein konnte aber der Conrektor Paulmann nicht recht deutlich entnehmen, was der Beronika denn wol eigenteich fehlen möge.

## Achte Bigilie.

Die Bibliothek ber Palmbaume. — Schickfale eines unglucklichen Salamanbers. — Wie die schwarze Feber eine Runkelrube liebkosete und ber Registrator Heerbrand sich sehr betrank.

Der Student Unselmus hatte nun schon mehrere Zage bei dem Archivarius Lindhorst gearbeitet; diese Arbeitststunden waren für ihn die glücklichsten seines Lebens, denn immer von lieblichen Klängen, von Serpentina's tröstenden Worten umflossen, ja oft von einem vorsubergleitenden Hauche leise berührt, durchströmte ihn eine nie gefühlte Behaglichkeit, die oft bis zur höche

ften Bonne flieg. Jede Noth, jede fleinliche Corge feiner durftigen Erifteng mar ihm aus Ginn und Gedanten entschwunden, und in dem neuen Leben, ihm wie im bellen Connenglange aufgegangen, begriff er alle Bunder einer hoberen Welt, Die ifin fonft mit Ctaunen, ja mit Graufen erfüllt hatten. Abschreiben ging es fehr ichnell, indem es ihn immer mehr duntte, er ichreibe nur langit gekannte Buge auf das Pergament bin und durfe faum nach dem Drigis nal feben, um Alles mit der größten Benguigfeit nache Muffer der Tifchzeit ließ fich der Archivazumalen. rius Lindhorft nur dann und wann feben, aber jedes. mal erfchien er genau in dem Augenblick, wenn Unfelmus eben die festen Beiden einer Sandichrift vollendet hatte, und gab ihm dann eine andere, ihn aber gleich wieder ichweigend, nachdem er nur mit einem ichwarzen Stabden die Tinte umgerührt und die gebrauchten Bedern mit neuen icharfer gefpisten ber-Gines Tages, als Unfelmus mit dem taufdit hatte. Glodenfchlag Bwolf bereits die Treppe hinaufgeftiegen, fand er die Thur, durch die er gewöhnlich hineingeganverfchloffen, und der Archivarius Lindhorft erfcbien in feinem munderlichen wie mit glangenden Blumen bestreuten Schlafrod von der andern Geite. rief laut: Beute tommen Gie nur bier berein, werthet Unselmus, denn wir muffen in das Bimmer, wo Bho-

govotgita's Meifter unfrer marten. » Er fchritt durch den Corridor und führte Unfelmus durch diefelben Gemacher und Gale, wie das erfte Mal. - Der Student Unfelmus erstaunte aufs Neue über die munderbare Berrlichkeit des Gartens, aber er fah nun deutlich, mande feltfame Bluthen, die an den dunkeln Bufden bingen, eigentlich in glangenden Karben prunkende Infeften maren, die mit den Kluglein auf und nieder fcblugen und durch einander tangend und wirbelnd fich mit ihren Cangruffeln zu liebfofen ichienen. Dagegen maren wieder die rofenfarbnen und himmelblauen Bogelduftende Blumen, und der Gerud, den fie verbreite: ten, flieg aus ihren Relden empor in leifen lieblichen Tonen, die fich mit dem Geplaticher der fernen Brunnen, mit dem Gaufeln der hoben Ctauden und Baume zu geheimnifpollen Afforden einer tiefflagenden Cehnfucht vermischten. Die Spottvogel, die ihn das erfte Mal fo genedt und gehöhnt, flatterten ihm wieder um den Ropf und fcrieen mit ihren feinen Stimmen un= aufhörlich: "herr Ctudiosus, herr Studiosus, eilen Gie nicht fo - fuden Gie nicht fo in die 2Bollen - Gie fonnten auf die Rafe fallen. - Be, be! Berr Gtudiofus - nehmen Gie den Pudermantel um - Bepatter Coulu foll Ihnen den Toupee friffren.» - . Go ging es fort in allerlei dummem Befchwas, bis Unfelmus den Garten verlaffen. Der Archivarius Lindhorft

trat endlich in das agurblaue Bimmer; der Porphyt mit dem goldnen Topf war verschwunden, ftatt deffen fand ein mit violettem Cammt behangener Tifch, auf dem die dem Unfelmus befannten Edyreibmaterialien befindlich, in der Mitte des Bimmere, und ein eben fo beschlagener Lehnstuhl ftand vor demfelben. ber Br. Unfelmus, » fagte der Urchivarius Lindhorft, « Gie haben nun ichon manches Manuffript ichnell und richtig zu meiner großen Bufriedenheit fopirt; Gie ha: ben fich mein Butrauen erworben; das Wichtigfte bleibt aber noch zu thun übrig, und das ift das Abichreiben oder vielmehr Rachmalen gewiffer in befonderen Beiden gefdriebener Berte, Die ich bier in Diefem Bime mer aufbewahre und die nur an Ort und Ctelle to: pirt werden fonnen. - Gie werden daher funftig bier arbeiten, aber ich muß Ihnen die größte Borficht und Mufmerkfamkeit empfehlen; 'ein falfder Etrich, obet was der himmel verhuten moge, ein Tintenfled auf das Original gefprist, fturgt Gie ins Unglud. » - Unfelmus bemerfte, daß aus den goldnen Stammen ber Dalmbaume fleine imaragdgrune Blatter herausragten; eins diefer Blatter erfaßte der Archivarius, und Unfelmus murde gemahr, daß das Blatt eigentlich in einer Dergamentrolle bestand, die der Archivarius aufwickelte und por ihm auf den Tifch breitete. Unfelmus mun: derte fich nicht wenig über die feltfam verfclungenen

Beiden, und bei dem Unblid der vielen Dunktchen, Striche und Buge und Conorfel, die bald Pflangen, bald Moofe, bald Thiergestalten darzuftellen ichienen, wollte ihm beinahe der Muth finten, Alles fo genau nachmalen zu fonnen. Er gerieth darüber in tiefe Bedanken. " Muth gefaßt, junger Menfch!" rief der 21re chivarius, ahaft Du bemahrten Glauben und mabre Liebe, fo hilft Dir Gerpentina!» Geine Stimme tonte wie flingendes Metall, und als Unfelmus in jabem Schred aufblickte, ftand der Archivarius Lindhorft in der koniglichen Gestalt vor ibm, wie er ibm bei dem erften Befud im Bibliothet Bimmer erfchienen. war dem Unfelinus, als muffe er von Chrfurdyt Durchdrungen auf die Rniee finten, aber da flieg der Archie varius Lindhorft an dem Stamm eines Palmbaums in die Bobe und berfdwand in den finaragdenen Blattern. - Der Student Unfelmus begriff, daß der Beifterfürst mit ihm gesprochen und nun in fein Ctudiergimmer hinaufgeftiegen, um vielleicht mit den Strab-Ien, die einige Planeten als Gefandte zu ihm gefchiett, Rudfprache zu halten, mad nun mit ihm und der hol-Den Gerpentina gefchehen folle. - Much fann es fenn, dachte er ferner, daß ihn Reues von den Quellen des Mils erwartet, oder daß ein Magus aus Lappland ihn befucht - mir geziemt es nun, emfig an Die Urbeit ju geben. - Und damit fing er an die fremden Bei-

den der Pergamentrolle zu findiren. - Die munder: bare Mufit des Gartens tonte gu ihm berüber und umgab ihn mit fugen lieblichen Duften, auch borte er wol die Spottvogel ficern, doch verftand er ihre Worte nicht, was ihm auch recht lieb war. Buweilen mar es aud, als raufdten die imaragdenen Blatter der Dalm: baume, und als ftrablten dann die holden Rriftallflange welche Unfelmus an jenem verhangnifvollen Simmelfahrtstage unter dem Sollunderbufch borte, durch das Der Ctudent Unfelmus, munderbar geftartt burch dies Tonen und Leuchten, richtete immer fefter und fester Ginn und Bedanten auf die Ueberfchrift der Pergamentrolle, und bald fublte er wie aus dem Innerften beraus, daß die Beiden nichts anders bedeuten fonnten, ale die Worte: Bon der Bermahlung des Calamanders mit der grunen Golange. tonte ein ftarter Dreiklang heller Kriftallgloden -"Unfelmus, lieber Unfelmus," mehte co ihm zu aus an dem Ctamm des den Blattern, und o 2Bunder! Palmbaums fchlangelte fich die grune Echlange berab. -"Gerpentina! holde Gerpentina!" rief Unselmus wie im Bahnfinn des hochften Entzudens, denn fo wie et schärfer hinblicte, da war es ja ein liebliches herrliches Madden, die mit den dunkelblauen Hugen, wie fie in feinem Innern lebten, voll unaussprechlicher Gehnsucht ihn anschauend, ihm entgegenschwebte. Die Blatter

fdienen fich berabzulaffen und auszudehnen, fproften Stadeln aus den Stammen, aber Gerpentina mand und fdlangelte fich gefchiett durch, fie ihr flatterndes, wie in ichillernden garben glangendes Gewand nach fich jog, fo daß es fich dem fchlan: fen Korper aufchmiegend nirgende hangen blieb an den hervorragenden Epigen und Ctacheln der Palmbaume. Gie feste fich neben dem Unfelmus auf denfelben Gtubl, ihn mit dem Urm umfdlingend und an fich druckend, fo dag er den Sauch, der von ihren Lippen ftromte, die elektrifche Barme ihres Korpers fühlte. Unselmus! fing Gerpentina an, nun bift Du bald gang mein, durch Deinen Glauben, durch Deine Liebe erringft Du mich, und ich bringe Dir den goldnen Topf, der und Beide begludt immerdar. » - "Du holde liebe Cerpentina, fagte Unfelmus, wenn ich nur Dich habe, mas fummert mich fonft alles Hebrige; wenn Da nur mein bift, fo will ich gern untergeben in all' dem Bunderbaren und Geltfamen, mas mich befangt feit dem Angenblick, als ich Dich fab." weiß wol, fuhr Gerpentina fort, daß das Unbefannte und Bunderbare, womit mein Bater oft nur gum Spiel feiner Laune Did umfangen, Graufen und Entfegen in Dir erregt bat, aber jest foll es, wie ich hoffe, nicht wieder gefchehen, denn ich bin in diefem Augenblick nur da, um Dir, mein lieber Unfelmus, Alles und Je-

des aus tiefem Gemuthe, aus tiefer Grele haarflein gu etgablen, mas Dir zu wiffen nothig, um meinen Bater gang zu fennen, und überhaupt recht deutlich eingufeben, mas es mit ihm und mit mir fur eine Bewandniß hat. » - Dem Unfelmus war es, als fen er von der holden lieblichen Gestalt fo gang und gar umfchlungen und umwunden, daß er fich nur mit ihr regen und bewegen fonne, und als fen es nur der Edylag ihres Pulfes, der durch feine Fibern und Rerven gittere; er hordite auf. jedes ihrer Worte, das bis in fein Innere. ftes binein erklang, und wie ein leuchtender Strahl, die Wonne des Simmels in ihm entgundete. Er hatte den Urm um ihren ichlanker als ichlanken Leib gelegt, aber der fdillernde glangende Stoff ihred Gewandes mar fo glatt, fo fchlupfrig, daß es ihm fd,ien, als tonne fie, fich ihm ichnell ent.vindend, unaufhaltfam entichlupfen, und er erbebte bei dem Gedanfen. «Ud, verlag mich nicht, holde Gerpentina, rief er unwillführlich aus nur Du bift mein Leben!» - Richt eber beute, fagte Gerpentina, als bis ich Alles ergablt habe, mas Du in Deiner Liebe zu mir begreifen fannft. - 2Biffe alfo , Beliebter! daß mein Bater aus dem munderbaren Befdledit der Calamander abstammt, und daß ich mein Dafein feiner Liebe gur grunen Gihlange verdante. In uralter Beit herrichte in dem Bunderlande Utlantis der machtige Beifterfürst Phosphorus, dem die Gle-

mentar : Beifter Dienten. Ginft ging der Calamander, den er por Allen liebte (es war mein Bater), in dem prachtigen Garten, den des Phosphorus Mutter mit ihren ichonften Gaben auf das herrlichfte gefcmudt hatte, umber, und borte, wie eine bobe Lilie in leifen Tonen fang: "Drude feft die Meuglein gu, Beliebter, der Morgenwind, Dich weckt.» bingu; von feinem glubenden Sauch berührt, erichlof die Lilie ihre Blatter, und er erblichte der Lilie Tochter, die grune Edlange, welche in dem Reld fchlum: Da murde der Calamander von heißer Liebe gu der ichonen Schlange ergriffen, und er ranbte fie der Lilie, deren Dufte in namenlofer Rlage vergebens im gangen Garten nach der geliebten Tochter riefen. Denn der Galamander hatte fie in das Coblog des Phosphorus getragen, und bat ihn: vermable mich mit der Beliebten, denn fie foll mein eigen fenn immerdar. Thorichter, mas verlangft Du! fprach der Beifterfürft, miffe, daß einft die Lilie meine Beliebte war und mit mir herrichte, aber der Funte, den ich in fie marf, drohte fie zu vernichten, und nur der Gieg über den fcmargen Drachen, den jest die Erdgeifter in Ketten gebunden halten, erhielt die Lilie, daß ihre Blatterftark genug blieben, den Bunken in fich gu ichließen und zu bewahren. Aber, wenn Du die grune Echlange umarmft, wird Deine Gluth den Korper verzehren und

ein neues Befen ichnell emporfeimend fich Dir ente ichwingen. Der Galamander achtete der Barnung des Beifterfürsten nicht; voll glubenden Berlangens ichlof er die grune Schlange in feine Urme, fie gerfiel in Ufche und ein geflügeltes Wefen aus der Ufche geboren raufchte fort durch die Lufte. Da ergriff den Calas mander der Bahnfinn der Bergweiflung, und er rannte Reuer und Klammen fprubend durch den Garten verheerte ihn in wilder Buth, dag die iconften Blumen und Bluthen verbrannt niederfanten und ihr Jame mer die Luft erfüllte. Der hochergurnte Beifterfürft erfafte im Grimm den Galamander und fprach: 2lus. gerafet hat Dein Reuer - erlofchen find Deine Rlame men, erblindet Deine Strahlen - finfe binab zu den Erdgeistern, die mogen Dich neden und hohnen und gefangen halten, bis der Feuerstoff fich wieder entgundet und mit Dir als einem neuen Befen aus der Erde emporitrablt. Der arme Galamander fank erlofchen hinab, aber da trat der alte murrifche Erdgeift, des Phosphorus Gartner mar, hingu und fprach: Berr! wer follte mehr über den Calamander flagen. als ich! - Sabe ich nicht all' die iconen Blumen, Die er verbrannt, mit meinen iconften Metallen ge. pust. habe ich nicht ihre Reime mader gehegt und gepflegt und an ihnen manche icone Karbe verfdmen, det? - und doch nehme ich mich des armen Gala-Fantafieftude II. 12

manders an, den nur die Liebe, von der Du felbft fibon oft, o Berr! befangen, gur Bergweiflung getrieben, in der er den Barten vermuftet. - Erlaffe ibm Die gu harte Strafe! - Gein Teuer ift fur jest erlofchen, fprad der Beifterfürft, in der ungludlichen Beit, wenn Die Eprache der Natur dem entarteten Befdlecht der Menfchen nicht mehr verftandlich fenn, wenn die Glementargeifter in ihre Regionen gebannt nur aus ter Kerne in dumpfen Unflangen zu dem fprechen werden, wenn dem harmonifchen Rreife ente nut ein unendliches Gehnen. ihm die dunfle rudt, Runde von dem mundervollen Reiche geben mird, das er fonft bewohnen durfte, als noch Glaube und Liebe in feinem Gemuthe wohnten, - in diefer ungludlichen Beit entzundet fich der Feuerftoff des Calamanders aufe Reue, doch nur gum Menfchen feimt er empor und muß, gang eingehend in das durftige Leben, deffen Bedrangniffe ertragen: Aber nicht allein die Erinnerung an feinen Urzuftand foll ihm bleiben, fondern er lebt auch wieder auf in der beiligen Sarmonie mit der gangen Ratur, er verfteht ihre Bunder und die Macht der verbruderten Beifter fteht ihm gu Bebote. In einem Lilienbufch findet er dann die grune Schlange und die Frucht seiner Bermablung mit ihr find drei Tochter, die den Menschen in der Gestalt der Mutter ericbeinen. Bur Frublingszeit follen fie fich in

den dunklen Sollunderbufch hangen und ihre lieblichen Rriftallftimmen ertonen laffen. Findet fich dann in der durftigen- armfeligen Beit der innern Berftodtheit ein Jungling, der ihren Befang vernimmt, ja, blickt ibn eine der Schlänglein mit ihren holdfeligen Mugen an, entgundet der Blick in ihm die Uhnung des fernen wundervollen Landes, zu dem er fich muthig emporfdwingen fann, wenn er die Burde des Gemeinen abgeworfen, feimt mit der Liebe gur Schlange in ibm der Glaube an die Bunder der Ratur, ja an feine eigne Erifteng in diefen 2Bundern gluthvoll und lebendig auf, fo mird die Schlange fein. Aber nicht eber, bis drei Junglinge diefer Urt erfunden und mit den drei Tochtern vermablt merden, darf der Galamander feine laftige Burde abwerfen und zu feinen Brudern geben. Erlaube, Berr, fagte der Erdgeift, daß ich diefen drei Tochtern ein Gefchent mache, das ihr Leben mit dem gefundenen Gemahl verherrlicht. Jede erhalt von mir einen Topf vom iconften Metall, das ich beden police ich mit Strablen, die ich dem Diamant entnommen; in feinem Glange foll fich unfer mundervolles Reid, wie es jest im Einflang mit der gangen Ratur befteht, in blendendem herrlichen Biederichein abfpiegeln, aus feinem Innern aber in dem Mugenblid der Bermablung eine Feuerlilie entfpriegen, deren emige Bluthe den bemahrt befundenen Jungling

fuß duftend umfangt. Bald wird er dann ihre Gprade, die Bunder unferes Reichs verfteben und felbft mit der Beliebten in Atlantis mohnen. - Du weißt nun wol, lieber Unselmus! daß mein Bater eben der Calamander ift, von dem ich Dir ergablt. Er mußte feiner hoheren Ratur unerachtet fich den fleinlichften Bedrangniffen des gemeinen Lebens unterwerfen, daber kommt wol oft die ichadenfrohe Laune, mit der er Manche nedt. Er hat mir oft gefagt, daß fur Die innere Beiftesbeschaffenheit, wie fie der Beifterfürft Phosphorus damals als Bedingnig der Bermahlung mit mir und meinen Schwestern aufgestellt, einen Ausdruck habe, der aber nur zu oft unschicklicher Beife gemigbraucht werde; man nenne das nämlich ein findliches poetisches Gemuth. - Dit finde man Diefes Gemuth bei Junglingen, Die der hoben Ginfachbeit ihrer Gitten megen, und weil es ihnen gang an der fogenannten Beltbildung fehle, von dem Dobelverspottet marden. 21d), lieber Unfelmus! - Du verftandeft ja unter dem Sollunderbufch meinen Befang - meinen Blid - Du liebft die grune Schlange, Du glaubst an mich und willst mein fenn immerdar! - Die icone Lilie wird emporbluben aus dem golde, nen Topf und wir werden vereint gludlich und felig in Atlantis mohnen! - Aber nicht verhehlen fann ich Dir, daß im gräßlichen Rampf mit den Galamandern

und Erdgeiftern fich der ichwarze Drache loswand und durch die Lufte davonbraufte. Phosphorus halt ibn gwar wieder in Banden, aber aus den fcmargen Federn, die im Rampfe auf die Erde ftaubten, Eeiniten feindliche Beifter empor, die überall den Gulamandern und Erdgeiftern widerftreben. Jenes Weib, das Dir fo feindlich ift, lieber Unfelmus! und die, wie mein Bater recht qut weiß, nach dem Befig des goldnen Topfes ftrebt, hat ihr Dafenn der Liebe einer folchen aus dem Bittig des Drachen herabgeftaubten Feder gu einer Runfelrube zu verdanfen. Gie erfennt ihren Urfprung und ihre Bewalt, denn in dem Stohnen, in den Budungen des gefangenen Drachen werden ihr die Beheimniffe mander mundervollen Conftellation offenbar, und fie bietet alle Mittel' auf, von außen hinein ins Innere ju mirten, mogegen fie mein Bater mit den Bligen, die aus dem Innern des Galamanders hervorschiefen, befampft. Alle die feindlichen Dringipe, die in ichadlichen Rrautern und giftigen Thieren mohnen, fammelt fie und erregt, fie mifchend in gunftiger Conftellation, manchen bofen Gput, der des Menfchen Sinne mit Grauen und Entfegen befangt und ihn der Macht jener Damonen, die der Drache im Rampfe unterliegend erzeugte, untermirft. Rimm Dich por der Alten in Acht, lieber Unfelmus, fie ift Dir feind, weil Dein findlich frommes Gemuth ichon manchen ihrer bo-

fen Bauber vernichtet. -Salte treu - treu mir, bald bift Du am Biel! » - «O meine - meine Gerpentina!» - rief der Student Unfelmus, « wie follte ich denn nur von Dir laffen fonnen, wie follte ich Dich nicht lieben emiglich!" - Gin Rug brannte auf feinem Munde, er ermachte wie aus einem tiefen Traume, Gerpentina mar verfdmunden, es fclug feche Uhr, da fiel es ihm ichwer aufs Berg, daß er nicht das Min= defte fopirt habe; er blidte voll Beforgnig, mas der Archivarius wol fagen merde, auf das Blatt, und o Bunder! die Copie des geheimnifvollen Manuffripts war gludlich beendigt, und er glaubte, icharfer die Buge betrachtend, Gerpentina's Ergahlung von ihrem Bater, dem Liebling des Beiflerfürften Phosphorus im Bunderlande Atlantis, abgefchrieben gu Jest trat der Urchivarius Lindhorft in feinem weißgrauen Ueberrod, den But auf dem Ropfe, den Stock in der Band, herein; er fah in das von dem Unfelmus befdriebene Pergament, nahm eine große Prife und fagte ladelnd : das dacht' ich wol! - Nun! hier ift der Speziesthaler, Br. Unfelmus, jest wollen wir noch nad dem Linkefchen Bade geben - nur mir nad! - Der Archivarius ichritt raich durch den Garten, in dem ein folder Larm von Gingen, Pfeifen, Sprechen burch einander mar, daß der Student Unfelmus gang betäubt murde und dem himmel danfte, ale er fich

auf der Strafe befand. Raum maren fie einige Schritte gegangen, als fie dem Registrator Beerbrand begegneten , der freundlich fich anschloß. Bor dem Thore ftopfe ten fie die mitgenommenen Pfeifen; der Registrator . Beerbrand beflagte fein Teuerzeug bei fich zu tragen, da rief der Ardivarius Lindhorst gang unwillig: " Bas Feuerzeug! - hier ift Feuer, fo viel Gie wollen! » Und damit ichnippte er mit den Fingern, aus denen große Kunten ftromten, die die Pfeifen ichnell angundeten. "Geben Gie das chemifche Runftftudichen," fagte der Registrator Beerbrand, aber der Etudent Unfelmus dachte nicht ohne inneres Erbeben an den Gala, mander. - 3m Linkefden Bade trank der Regiftrator Beerbrand fo viel ftarfes Doppelbier, daß er, fonft ein gutmuthiger ftiller Mann, anfing in einem quafenden Tenor Burichenlieder zu fingen, Jeden bifig fragte: ob er fein Freund fen oder nicht, und endlich bon dem Studenten Unfelmus zu Saufe gebracht merden mußte, als der Archivarius Lindhorft fcon langft auf und bavon mar.

## Reunte Bigilie.

Wie ber Student Anselmus zu einiger Vernunft gelangte. — Die Punschgesellschaft. — Wie der Student Anselmus den Conrektor Paulmann für einen Schuhu hielt, und dieser sich darob sehr erzürnte. — Der Tintenklecks und seine Folgen.

Alles das Seltsame und Wundervolle, welches dem Studenten Anselmus täglich begegnet war, hatte ihn ganz dem gewöhnlichen Leben entrückt. Er sah keinen seiner Freunde mehr und harrte jeden Morgen mit Ungeduld auf die zwölste Stunde, die ihm sein Parasdies ausschloß. Und doch, indem sein ganzes Gemüth der holden Sexpentina und den Wundern des Frenzeichs bei dem Archivarius Lindhorst zugewandt war, mußte er zuweilen unwillkührlich an Beronika denken, ja manchmal schien es ihm, als träte sie zu ihm hin und gestehe erröthend, wie herzlich sie ihn liebe und wie sie danach trachte, ihn den Phantomen, von denen er nur geneckt und verhöhnt werde, zu entreißen. Bu. weilen war es, als risse eine fremde plöslich auf ihn einbrechende Macht ihn unwiderstehlich hin zur verges-

fenen Beronita, und er muffe ihr folgen, mobin fie nur wolle, als fen er festgefettet an das Madchen. Berade in der Racht darauf, als er Cerpentina gum erften Mal in der Geftalt einer wunderbar holdfeligen Jungfrau gefchaut, als ihm das munderbare Geheimnig der Bermahlung des Galamanders mit der grunen Schlange offenbar worden, trat ihm Beronifa lebhafter bor Mugen, als jemals. - Ja! - erft als et ermachte, wurde er deutlich gewaht, daß er nur getraumt habe, da er überzeugt gewefen, Beronita fen wirklich bei ihm und flage mit dem Musdruck eines tiefen Schmerzes, det fein Innerftes durchdrang, daß er ihre innige Liebe den fantaftifchen Erfdeinungen die nur feine innere Berruftung hervorrufe, aufopfern und noch darüber in Unglud und Berderben gerathen Beronifa mar liebensmurdiger, als er fie je gefeben; er fonnte fie faum aus den Bedanten brin: gen, und diefer Buftand verurfachte ihm eine Quaal, der er bei einem Morgenfpagiergang zu entrinnen hoffte. Eine geheime magische Bewalt jog ihn vor das Dira naer Thor, und eben, wollte er in- eine Rebenftrage einbiegen, gle der Conreftor Paulmann hinter ihm ber fommend laut rief: « Gi, Gi! - werthefter fr. Unfelmus! - Amice! - Amice! wo um des Simmelswil-Ien fteden Gie denn, Gie laffen fich ja gar nicht mehr feben - wiffen Gie wol, daß fich Beronifa recht febnt

wieder einmal eins mit Ihnen ju fingen? - Run tommen Gie nur, Gie wollten ja doch zu mir! » Der Student Unfelmus ging nothgedrungen mit dem Con: Mls fie in das Saus traten, fam ihnen Beros nita fehr fauber und forgfaltig gefleidet entgegen, fo daß der Conreftor Daulmann voll Giftaunen fragte: Mun, warum fo gepust, hat man benn Befud ermartet? - aber bier bringe ich den Brn. Unselmus! -Als der Ctudent Anselmus sittig und artig der Beroz nita die Band fugte, fuhlte er einen leifen Druck, der wie ein Gluthstrom durch alle Ribern und Merven gudte. Beronifa mar die Beiterfeit, die Unmuth felbit, und als Paulmann nach feinem Ctudierzimmer gegangen, mußte fie durch allerhand Rederei und Schalfheit den Unselmus fo hinauf zu ichrauben, daß er alle Blodigkeit vergaß und fich zulest mit dem ausgelaffenen Madden im Bimmer berumjagte. Da fam ihm aber wieder einmal der Damon des Ungeschicks über den Sale, er ftieg an den Tifch und Beronifa's niedliches Rahkaftchen fiel berab. Unfelmus bob es auf. der Dedel mar aufgesprungen und es blinkte ibm ein fleiner runder Metallfpiegel entgegen, in den er mit gang eigner Luft hineinschaute. Beronifa folich fich leife hinter ibn, legte die Sand auf feinen Urm und Schaute fich fest an ibn fcmiegend ibm uber die Schulter auch in den Spiegel. Da mar es dem Unfelmus,

als beginne ein Rampf in feinem Innern - Gebanfen - Bilder - bligten hervor und vergingen wieder - der Archivarius Lindhorst - Gerpentina die grune Schlange - endlich murde es ruhiger und alles Bermorrene fugte und gestaltete fich zum deutliden Bewuftfenn. Ihm murde es nun flar, dag et nur beständig an Beronifa gedacht, ja dag die Beftalt, welche ihm geftern in dem blauen Bimmer erichienen, auch eben Beronifa gemefen, und daß die fantaftifche Cage von der Bermablung des Calamanders mit der grunen Echlange ja nur von ihm gefdrieben, feinesweges aber ergahlt worden fen. Er munderte fid felbft über feine Traumereien und fchrieb fie lediglich feinem durch die Liebe gu Beronifa exaltirten Geelenguftande, fo wie der Arbeit bei dem Archivarius Lindhorft zu, in deffen Bimmern es noch überdem fo fonderbar betaubend dufte. Er mußte berglich über die tolle Ginbildung lachen, in eine fleine Schlauge verliebt zu fenn und einen mohlbestallten geheimen 21ra divarius für einen Calamander gu halten. "Ja, ja! - es ift Beronifa! » rief er laut, aber indem er den Rouf ummandte, ichaute er gerade in Beronifa's blaue Mugen hinein, in denen Liebe und Gehnfucht ftrablien. Ein dumpfes 2Ich! entfloh ihren Lippen, die in dem Augenblick auf den feinigen brannten. "D ich Glucklicher, feufste der entgudte Ctudent, mas ich geftern

nur traumte, wird mir heute wirflich und in der That ju Theil. » "Und willft Du mid denn wirklich heirathen, wenn Du Sofrath worden?" fragte Beronifa. "Allerdings!" antwortete der Student Unfelmus; indem fnarrte die Thur, und der Conreftor Paulmann trat mit den Worten berein: «Run, werthefter Br. Unfelmus, laffe ich Gie heute nicht fort, Gie nehmen vorlieb bei mir mit einer Guppe, und nachher bereitet uns Beronifa einen foftlichen Raffee, den wir mit dem Regiftrator Seerbrand, melder herzukommen verfprochen; geniegen. » " 21ch, befter fr. Conreftor, " erwiederte der Student Unfelmus, «wiffen Gie denn nicht, zum Archivarius Lindhorft muß, des Abichreibens megen ?» «Echauen Gie, » Amice! fagte der Conreftor Daulmann, indem er ihm die Tafchenuhr hinhielt, auf halb Gins wies. Der Ctudent Unfelmus fab nun wol ein, daß es viel zu fpat fen zu dem Archivarius Lindhorft zu mandern, und fugte fich den Bunfchen des Conreftors um fo lieber, als er nun die Beronifa den gangen Lag über ichauen und mol manden verftoblnen Blid, manden gartliden Bandedrud gu erhalten, ja wol gar einen Rug zu erobern hoffte. boch verfliegen fid jest die 2Bunfche des Studenten Unfelmus, und es murde ihm immer behaglicher gu Muthe, je mehr er fich überzengte, daß er bald von all' den fantaftifchen Ginbildungen befreit fenn werde,

die ihn wirklich gang und gar gum mahnwißigen Rarren hatten maden fonnen. Der Regiftrator Beerbrand fand fich wirklich nach Tifche ein, und als der Raffee genoffen und die Dammerung bereits eingebrochen, gab er ichmungelnd und frohlich die Bande reibend gu verfteben: er trage etwas mit fich . was durch Beronifa's fcone Bande gemifcht und in gehörige Form gebracht, gleichsam foliirt und rubrigirt ihnen Ullen an dem fuh: len Oftober : Abende erfreulich fenn merde. « Go ruden Sie denn nur heraus mit dem geheimnigvollen Befen, Das Gie bei fich tragen, geschättefter Registrator, » rief der Conreftor Daulmann; aber der Registrator Beerbrand griff in die tiefe Tafche feines Matins und brachte in drei Reprifen eine Blafche Urraf, Citronen und Buder zum Borfdein. Raum war eine halbe Stunde vergangen, fo dampfte ein foftlicher Dunich . auf Paulmanns Tifche. Beronifa fredenzte das Betrant, und es gab allerlei gemuthliche muntre Befprache unter den Freunden. Aber fo mie dem Gtudenten Unselmus der Geift des Betranks zu Ropfe flieg, famen auch alle Bilder des Bunderbaren, Geltfamen, mas er in furger Beit erlebt, wieder gurud. - Er fah den Archivarius Lindhorft in feinem damaftnen Schlafrod, der wie Phosphor erglangte - er fah das agurblaue Bimmer, die goldnen Palmbaume, ja es murde ihm wieder fo gu Muthe, als muffe er doch

an die Gerpentina glauben - es braufte, es gabrte in feinem Inneren. Beronika reichte ihm ein Glas Punfc, und indem er es faßte, berührte er leife ihre Band. - "Gerpentina! Beronifa!" - feufzte er in fich Er verfant in tiefe Traume, aber der Regis strator heerbrand rief gang laut: « ein wunderlicher alter Mann, aus dem Riemand flug wird, doch, der Archivarius Lindhorft. - Nun er foll leben! ftoffen Gie an, Br. Unfelmus! » - Da fuhr der Ctudent Unfelmus auf aus feinen Traumen und fagte, indem er mit dem Regiftrator Beerbrand anftieg: a das Kommt daher, verehrungsmurdiger Br. Regiftrator, weil der Sr. Urchivarius Lindhorft eigentlich ein Galamander ift, der den Barten des Beifterfürften Phos: phorus im Born vermuftete, weil ihm die grune Schlange davongeflogen. » "Bie - mas? » fragte der Coureftor Paulmann. «Ja, » fuhr der Student Unfelmus fort, « defhalb muß er nun koniglicher Urchivarius fenn und hier in Dresden mit feinen drei Tochtern wirthichaften, die aber weiter nichts find, als fleine goldgrune Schlänglein, die fich in Sollunderbufchen fonnen, verführerisch singen und die jungen Leute verloden wie Die Girenen, " - " Berr Unfelmus - Betr Unfelmus, " rief der Conreftor Paulmann, "rappelt's Ihnen im Ropfe? - mas um des himmelewillen fcmagen Gie für ungewaschenes Beug?" «Er hat Recht," fiel der Regi=

frator Beerbrand ein, aber Rerl, der Archivarius, ift ein verfluchter Galamander, der mit den Fingern feurige Conippohen ichlagt, die einem Locher in den Ueberrod brennen wie glubender Edwamm. - Ja, ja, Du haft Recht, Bruderchen Unselmus, und mer es. nicht glaubt, ift mein Reind!» Und damit ichlug der Registrator heerbrand mit der Fauft auf den Tifch, daß die Glafer flirrten. "Regiftrator! - find Gie rafend? » fchrie der erbofte Conreftor. - "Br. Gtudio: fus - Br. Studiofus, was richten Gie denn nun wieder an? » - « 21ch! » - fagte der Student, «Gie find auch weiter nichts als ein Bogel - ein Schubu, der die Toupees frifirt, Br. Conreftor! " "Bas? - ich ein Bogel - ein Schuhu - ein Frifeur? » - fchrie der Conreftor voller Born - " Bert, Gie find toll toll!» - "Alber die Alte fommt ihm über den Sals, " rief der Registrator Beerbrand. "Ja, die 2llte ift machtig, » fiel der Student Unselmus ein, unerachtet fie nur von niederer Berfunft, denn ihr Papa ift nichts als ein lumpichter Fleterwisch und ihre Mama eine fcnode Runkelrube, aber ihre meifte Rraft verdankt fie allerlei feindlichen Creaturen - giftigen Canaillen, von denen fie umgeben. « Das ift eine abscheuliche Berlaumdung, » rief Beronifa mit gornglubenden Mugen, die alte Liefe ift eine weife Frau und der fcmarge Rater feine feindliche Creatur, fondern ein gebildeter

junger Mann von feinen Gitten und ihr Cousin germain. » Rann der Galamander freffen, ohne fich den Bart gu verfengen und elendiglich daraufzugehn? der Registrator Beerbrand. "Mein, nein!" fchrie der Ctudent Unfelmus, «nun und nimmermehr wird er das fonnen; und die grune Schlange liebt mid, denn ich bin ein findliches Gemuth und habe Gerpentina's Mugen geschaut. » «Die wird der Rater ausfragen,» rief Beronifa. « Galamander - Galamander begwingt fie Ille - Alle, » brullte der Conreftor Paulmann in hochster Buth; - aaber bin ich in einem Tollhaufe? bin ich felbit toll? - was fdmage ich denn fur mahn: wisiges Beug? - ja ich bin auch toll - auch toll! » -Damit fprang der Conreftor Paulmann auf, die Derude vom Ropfe und ichleuderte fie gegen die Stubendede, daß die gequetichten Loden achgten und im gangliden Berderben aufgeloft den Puder weit ums Da ergriffen der Ctudent Unfelmus und herstäubten. der Registrator Beerbrand die Dunschterrine, die Blafer, und marfen fie jubelnd und jaudgend an die Gtubendede, daß die Scherben flirrend und flingend um: "Bivat Galamander - pereat - pereat hersprangen. die Ulte - gerbrecht den Metallfpiegel, hadt dem Rater die Mugen aus! - Boglein - Boglein aus den Luften - Cheu - Cheu - Gooe - Galamander! » -Go fchrieen und brullten die Drei wie Befeffene durch

Laut weinend fprang Frangchen davon, aber Beronifa lag winfelnd vor Jammer und Schmerg auf dem Gopha. Da ging die Thur auf, Mes mar ploglich ftill und es trat ein fleiner Mann in einem grauen Mantelden herein. Gein Geficht hatte etwas feltfam Gravitatifches, und vorzuglich zeichnete fich die frumm: gebogene Rafe, auf der eine große Brille fag, bor allen jemals geschenen aus. Huch trug er folch eine befondere Perude. 'daß fie eber eine Federmuge gu fenn fchien. «Ei, fconen guten Abend,» fchnarrte das poffierliche Mannlein, "hier finde ich ja wol den Studio: fum Brn. Unfelmus? Gehorfamfte Empfehlung vom Brn. Archivarius Lindhorft, und er habe heute verge: bens auf den Brn. Unfelmus gewartet, aber morgen laffe er fconftens bitten, ja nicht die gewohnte Stunde gu verfaumen. » Damit fchritt er wieder gur Thur hinaus, und Alle faben nun wol, daß das gravitätische Mannlein eigentlich ein grauer Papagei war. Conreftor Paulmann und der Registrator Beerbrand fclugen eine Lache auf, die durch das Zimmer drohnte, und dagwischen minfelte und achgte Beronifa mie von namenlofem Jammer gerriffen, aber den Studenten Unfelmus durchgudte der Bahnfinn des innern Entfegens und er rannte bewußtlos gur Thur hinaus durch die Mechanisch fand er feine Bohnung, Bald darauf trat Beronifa friedlich und Fantafieftade II. 13

freundlich zu ihm und fragte: warum er fie benn im Raufch fo geangstigt habe, und er moge fich nur por neuen Ginbildungen huten, wenn er bei dem Urchiva-"Gute Racht, gute Racht, rius Lindhorft arbeite. mein lieber Freund, » lifpelte leife Beronifa und hauchte einen Rug auf feine Lippen. Er wollte fie mit feinen Urmen amfangen, aber die Traumgestalt mar verichwunden und er erwachte beiter und geftartt. Run mußte er felbft recht berglich über die Birfungen des Dunfches lachen, aber indem er an Beronifa dachte, fühlte er fich recht von einem behaglichen Befühl durchdrungen. Ihr allein, fprach er zu fich felbft, habe ich es zu verdanken, daß ich von meinen albernen Grillen gurudgekommen bin. - Wahrhaftig, mir ging es nicht beffer als Jenem, welcher glaubte, er fen von Glas, oder Dem, - der die Ctube nicht verließ, aus Furcht bon den Buhnern gefreffen zu werden, weil er fich einbildete ein Gerftenkorn gu fenn. Aber, fo wie ich Bofrath morden, beirathe ich ohne meiteres die Mademoifelle Daulmann und bin glucklich. -Als er nun Mittags durch den Garten des Archivarius Lindhorft ging, fonnte er fich nicht genug wundern, wie ihm das Alles fonft fo feltfam und mundervoll habe vorkommen fonnen. Er fab nichts als gewöhnliche Scherbenpflangen, allerlei Beranien, Mnrthenftode u. dergl. Statt der glangenden bunten Bogel, die ibn fonft genedt,

flatterten nur einige Sperlinge bin und ber, die ein unverständliches unangenehmes Gefchrei erhoben, als fie den Unfelmus gemahr murden. Das blaue Bimmer fam ihm auch gang anders vor, und er begriff nicht, ihm das grelle Blau und die unnaturlichen golonen Ctamme der Palmbaume mit den unformlichen blinten, den Blattern nur einen Augenblid hatten gefallen fon-Der Archivarius fab ihn mit einem gang eige nen ironifchen Lacheln an und fragte: « Mun, wie hat Ihnen geftern der Dunich geschmedt, werther Unfelmus?» « Ich, gewiß hat Ihnen der Papagei, » erwiederte der Ctudent Unfelmus gang befchamt, aber er ftodte, denn er dachte nun wieder daran, daß auch die Er-Scheinung des Papageis wol nur Blendwerk der befangenen Ginne gemesen. «Gi, id) war ja felbft in der Befellichaft, » fiel der Archivarius Lindhorft ein, «haben Gie mich denn nicht gefeben? Aber bei dem tollen Unmefen, das 3hr triebt, mare ich beinahe hart befchadigt worden; denn ich faß eben in dem Alugenblick noch in der Terrine, als der Regiftrator Beerbrand ganach griff, um fie gegen die Dede zu ichleudern, und mußte mich ichnell in des Conrektors Pfeifenkopf retiliren. Run Udien, Gr. Anfelmus! - fenn Gie fleißig, auch für den geftrigen verfaumten Jag gable ich den Gpeziesthaler, da Gie bisher fo mader gearbeitet.» "Bie fann der Archivarius nur folch tolles Beug fafeln, » fagte

der Student Unfelmus zu fich felbit und fette fich an den Tijd, um die Copie des Manuffripts zu beginnen, das der Ardivarius wie gewöhnlich vor ihm ausgebreis tet. Aber er fah auf der Pergamentrolle jo viele fonderbare frauje Buge und Schnorfel durch einander, Die, ohne dem Muge einen einzigen Ruhepunkt zu geben, den Blid verwirrten, daß es ihm beinahe unmöglich fcbien, das Alles genau nachzumalen. Ja, bei dem Heberblick des Bangen ichien das Vergament nur ein bunt geaderter Marmor oder ein mit Moofen durch: fprenkelter Stein. - Er wollte deffen unerachtet das Mögliche versuchen und tunfte getroft die Feder ein, aber die Tinte wollte durchaus nicht fliegen, er fpriste die Feder ungeduldig aus, und - o Simmel! ein gro-Ber Rled's fiel auf das ausgebreitete Original. ichend und braufend fuhr ein blauer Blig aus dem Bled und ichlangelte fich frachend durch durch das Bimmer bis zur Dede hinauf. Da quoll ein dider Dampf aus den Banden, die Blatter fingen an gu raufden wie vom Cturme geschuttelt, und aus ihnen ichoffen blinkende Bafilisten im fladernden geuer herab, Dampf entzundend, dag die Flammenmaffen praffelnd fich um den Unfelmus malgten. Die goldnen Stamme der Palmbaume murden zu Riesenschlangen, - die ihre gräßlichen Saupter in ichneidendem Metallflange gu: fammenfliegen und mit den gefcuppten Leibern den

Unfelmus umwanden. "Babnfinniger! erleide nun die Strafe dafür, mas Du im frechen Frevel thateft! » -Go rief die fürchtetliche Stimme des gefronten Galai. manders, der über den Golangen wie ein blendender Strahl in den Rlammen ericbien, und nun fprubten ihre aufgesperrten Rachen Reuer : Catarafte auf den Unfelmus, und es mar als verdichteten fich 'die Feuerftrome um feinen Rorper und wurden gur feften eistalten Maffe. Aber indem des Unfelmus Glieder enger und enger fich gufammengiehend erftarrten, bergingen ihm die Gedanken. Alls er wieder zu fich felbft fam, fonnte er fich nicht regen und bewegen, er mar wie von einem glangenden Schein umgeben, an dem er wollte-er nur die Sand erheben oder fonft fich rühren, fließ. - Uch! er faß in einer mohlverftopften Rriftallflafche auf einem Repositorium im Bibliothet. zimmer des Ardivarius Lindhorft.

## Behnte Bigilie.

Die Leiden des Studenten Anselmus in der glasfernen Flasche. — Glückliches Leben der Kreuzschüller und Praktikanten. — Die Schlacht im Bibliothek-Zimmer des Archivarius Lindhorft. — Sieg des Salamanders und Befreiung des Studenten Anselmus.

Mit Recht darf ich zweifeln, daß Du, gunftiger Lefer! jemals in einer glafernen Glafche verfchloffen gewefen fenn follteft, es fen denn, daß ein lebendiger nedhafter Traum Dich einmal mit foldem feeifchen Un= wefen befangen hatte. War das der Fall, fo mirft Du das Elend des arinen Studenten Unfelmus recht lebhaft fuhlen; haft Du aber auch dergleichen nie getraumt, fo fcblieft Dich Deine rege Kantafie mir und dem Unfelmus zu Gefallen wol auf einige Hugenblicke in das Kriftall ein. - Du bift von blendendem Glange dicht umfloffen, alle Gegenstande ringe umber erfcheis nen Dir von Rrahlenden Regenbogenfarben erleuchtet und umgeben - Alles gittert und wankt und drohnt im Edimmer - Du fcmimmft regungs : und bemegungslos wie in einem festgefrornen 2lether, der Dich

einpreft, fo dag der Beift vergebens dem todten Rorper gebietet. Immet gewichtiger und gewichtiger druckt Die gentnerfdwere Laft Deine Bruft - immer mehr und mehr zehrt jeder Uthemzug die Luftchen meg, im engen Raum noch auf . und niederwallten - Deine Dulsadern ichwellen auf, und von gräßlicher Ungft durchschnitten zucht jeder Rerv im Todeskampfe blu-Babe Mitleid, gunftiger Lefer! Studenten Unfelmus, den diefe namenlofe Marter in feinem glafernen Befangniffe ergriff; aber er fühlte mol, daß der Lod ihn nicht erlofen fonne, denn ermadte er nicht aus der tiefen Dhumacht, in die er im Uebermaß feiner Qual verfanten, als die Morgenfonne in das Bimmer hell und freundlich bineinfchien, fing feine Marter nicht von Neuem an? - Er fonnte fein Blied regen, aber feine Gedanken ichlugen an das Glas, ihn im migtonenden Rlange betäubend, und er vernahm fatt der Borte, die der Geift fonft aus dem Innern gesprochen, nur das dumpfe Braufen des Bahne finns. - Da fchrie er auf in Bergweiflung: "D Gerpentina - Cerpentina, rette mich von diefer Bollen-Und es war als umwehten ibn leife Geufzer, qual!» die legten fich um die Flasche wie grune durchsichtige Bollunderblatter, das Tonen horte auf, der blendende verwirrende Gdein war verschwunden und er athmete freier. "Bin ich denn nicht an meinem Glende ledig:

lich felbft Chuld, ach! habe ich nicht gegen Dich felbft, holde, geliebte Gerpenting! gefreveft? - habe ich nicht fdinode Zweifel gegen Dich gehegt? habe ich nicht den Glauben verloren und mit ihm Alles, Alles mas mich hoch begluden follte? - Ich, Du wirft nun wol nime mer mein werden, für mich ift der goldne Topf verloren, ich darf feine Bunder nimmermehr ichauen. nur ein einziges Mal mocht' ich Dich feben, Deine holde fuße Ctimme horen, liebliche Gerpentina!» - Co Flagte der Student Unfelmus von tiefem ichneidendem Comerz ergriffen, da fagte Jemand dicht neben ibm: "Ich weiß gar nicht was Gie wollen, Br. Studiofus, warum lamentiren Gie fo über alle Magen? » - Der Ctudent Unfeimus murde gewahr, dag neben ihm auf Bemfelben Repositorium noch fünf glafchen ftanden, in welchen er drei Rreugfculer und zwei Praftifanten er-" 21d, meine Berren und Gefahrten im blidte. -Unglud, » rief er aus, « wie ift es Ihnen denn möglich, fo gelaffen, ja fo vergnugt zu fenn, wie ich es an Ihren heitern Mienen bemerke? - Gie figen ja doch eben fo gut eingesperrt in glafernen Blafden und fonnen fich nicht regen und bewegen, ja nicht einmal was Bernunftiges denfen, ohne daß ein Mord. larm entfteht mit Alingen und Edallen, und ohne daß es Ihnen im Ropfe gang fdreitlich fauft und brauft. Aber Gie glauben gewiß, nicht an den Calamander

und an die grune Schlange. » «Gie fafeln wol, mein Br. Ctudiofus, " erwiederte ein Rreugschüler, "nie haben wir uns beffer befunden, als jest, denn die Gpegies: thaler, welche wir von dem tollen Urchivarius erhalten für allerlei konfuse Abschriften, thun und mohl; wir durfen jest feine italienische Chore mehr auswendig lerwir geben jest alle Tage zu Josephs oder fonft in andere Kneipen, laffen uns das Doppelbier wohl schmeden, feben auch wol einem hubiden Madden in die Mugen, fingen wie wirkliche Studenten : gaudeamus igitur und find feelenvergnugt. » - "Die Berren haben gang Recht, » fiel ein Praftifant ein, « auch ich bin mit Epeziesthalern reichlich verfeben, wie bier mein theurer College neben an, und fpagiere fleifig auf den Beinberg, fatt bei der leidigen Aftenfchreiberei gwifden vier Wanden zu figen.» a Aber meine beften mertheften Berren!» fagte der Student Unfelmus, afpuren Gie es denn nicht, daß Gie Alle fammt und fonders in glafernen Glafchen figen und fich nicht regen und bewegen, viel weniger umberfpagieren fonnen? " - Da fchlugen die Rreugichuler und die Praftifanten eine helle Lache auf und ichricen: "der Studiofus ift toll, er bildet fich ein in einer glafernen Flafche zu figen, und fteht auf der Etbbrude und fieht gerade hinein ins 2Baffer. Behen wir nur weiter!» « Ich, » feufzte der Ctudent, « die fcauten niemals die holde Gerpentina, fie miffen nicht

mas Freiheit und Leben in Glauben und Liebe ift. deshalb fpuren fie nicht den Druck des Befanquiffes, in das fie der Galamander bannte, ihrer Thorheit, ihres gemeinen Ginnes megen, aber ich Ungludlicher werde vergeben in Echmach und Elend, wenn Gie, fo unaussprechlich liebe, mich nicht rettet. » - Da wehte und faufelce Gerpentina's Stimme durch das Bimmer: " Unfelmus! - glaube, liebe, hoffe!" - Und jeder Laut. ftrablte in das Gefangnif des Unselmus binein, und das Rriftall mußte feiner Bewalt weichen und fich aus. dehnen, daß die Bruft des Gefangenen fich regen und erheben fonnte! - Immer mehr verringerte fich die Qual feines Buftandes, und er mertte mol, Cerpenting noch liebe, und daß nur Gie es fen, ihm den Aufenthalt in dem Rriftall erträglich mache. Er befammerte fich nicht mehr um feine leichtfinnigen. Ungludegefahrten, fondern richtete Ginn und Bedanfen nur auf die holde Gerpentina. - Aber ploglich entstand von der andern Geite ber ein dumpfes widris nes Gemurmel. Er fonnte bald deutlich bemerken, daß dies Gemurmel von einer alten Raffeefanne mit halbzerbrochenem Dedel herrührte, die ihm gegenüber auf einem fleinen Schrank bingeftellt mar. er icharfer hinichaute, entwickelten fich immer mehr die garftigen Buge eines alten verfdrumpften Beibergefichts, und bald fand das Hepfelweib vom ichmargen

Thor bor dem Repositorium. Die grinfete und lachte ihn an und rief mit gellender Stimme: « Gi, ei, Rind: chen! - mußt Du nun ausbarren? - Ins Rriftall nun Dein Kall! - hab' ich Dir's nicht langft voraus gefagt?" " Sohne und fpotte nur, Du verdammtes Berenweib, » fagte der Student Unfelmus, « Du bift Schuld an Allem, aber der Galamander wird Dich treffen, Du fchnode Runkelrabe!» - " So, ho!" erwiederte die Alte, nur nicht fo flolg! Du haft meinen Gobnlein ins Besicht getreten, Du haft mir die Rafe verbrannt, aber doch bin ich Dir gut, Du Schelm, weil Du fonft ein artiger Menich warft, und mein Tochterchen ift Dir aud gut. Mus dem Rriftall fommift Du aber nun einmal nicht, wenn ich Dir nicht helfe; hinauflangen ju Dir fann ich nicht, aber meine Frau Gevatterinn, welche gleich uber Dir auf dem Boden die Ratte, wohnt, die foll das Brett entzweinagen, auf dem Du ftehft, dann purgelft Du hinunter und ich fange Dich auf in der Schurze, damit Du Dir die Rafe nicht gerfchlägft, fondern fein Dein glattes Gefichtlein erhaltft, und ich trage Dich fluge zur Mamfell Beronifa, Die mußt Du heirathen, wenn Du Bofrath worden.» «Lag ab von mir, Catans : Geburt, » fchrie der Student Un. felmus voller Grimm, «nur Deine höllischen Runfte baben mid zu dem Frevel gereigt, den ich nun abbuffen muß. - Aber geduldig ertrage ich Alles, denn nur

hier fann ich fenn, wo die holde Gerpentina inich mit Liebe und Troft umfangt! - Bor' es 2lite und verzweifle! Trot biete ich Deiner Macht, ich liebe emiglich nur Gerpentina - ich will nie Sofrath werden nie die Beronifa ichauen, die mich durch Dich gum Bofen verloct! - Rann die grune Schlange nicht mein werden, fo will ich untergeben in Cehnfucht und Schmerg! - Bebe Dich meg - hebe Dich meg -Du fcnoder Bechfelbalg!" - Da lachte die Alte auf, daß es im Bimmer gellte, und rief: «Co fige denn und verderbe, aber nun ift's Beit ans 2Berf ju geben, denn mein Geschäft bier ift noch von anderer Urt. » - Gie warf den ichwargen Mantel ab und ftand da in efel--hafter Nachtheit, tann fuhr fie in Rreifen umber, und große Folianten fturgten berab, aus denen Dergamentblatter, und Diefe im funftlichen Befuge fchnell zusammenheftend und auf den Leib giebend, mar fie bald wie in einen feltfamen bunten Ochuppenharnifch gekleidet. Feuerfprühend fprang der fcmarge Rater aus dem Tintenfaffe, das auf dem Schreibtifche ftand, und heulte der Alten entgegen, die laut aufjubelte und mit ihm durch die Thur verfchwand. Unfelmus merfte. daß fie nach dem blauen Bimmer gegangen, und bald borte er es in der Berne gifchen und braufen, die Bogel im Garten fchrieen, der Papagei fchnarrte: « Rette - rette - Raub - Raub! " - In dem Augenblick

fam die Mite ine Bimmer gurudgefprungen, den golde nen Topf auf dem Urm tragend und mit graflicher Bebehrde wild durch die Lafte fchreiend : « Blud auf! -Blud auf! - Cohnlein - todte die grune Echlange! auf, Cohnlein, auf! » - Es war dem Unfelmus, als hore er ein tiefes Stohnen, als hore er Gerpentina's Ctimme. Da ergriff ihn Entfegen und Bergweiflung. - Er raffte alle feine Rraft gufammen, er fließ mit Bewalt, als jollten Rerven und Adern gerfpringen, gegen das Rriftall - ein ichneidender Rlang fuhr durch das-Bimmer und der Urchivarius ftand in der Thur in feinem glangenden damaftnen Ochlafrod: "Bei, bei! Befindel, toller Gput - Berenwert hicher -Da richteten fich die fdmargen beifa!» Co fchrie er. Saare der Alten wie Borften empor, ihre gluthrothen Mugen erglangten von höllifchem Eeuer, und die fpifie gen Bahne des weiten Radens gufantmenbeifend gifchte fie: «frifd - frifd 'raus - gifd aus, gifd aus, » und lachte und mederte bohnend und fpottend, und drudte den goldnen Topf fest an sich und warf daraus Faufte boll glangender Erde auf den Archivarius, aber fo wie die Erde den Edlafrod berührte, murden Blumen dar: aus, die herabfielen. Da flacerten und flammten die Lilien des Echlafrods empor, und der Archivarius fchleu: derte die in fnifterndem Reuer brennenden Lilien auf die Bere, die vor Schmerz heulte; aber indem fie in

Die Bobe fprang und den pergamentnen Barnifch fchut: telte, verlofchten die Lilien und gerfielen in 21fche. "Frifch darauf, mein Junge!" - Freifchte die 21lte, da fuhr der Rater auf in die Luft und braufte fort nach der Thur über den Archivatius, aber der graue Papa: gei flatterte ibm entgegen und faßte ibn mit dem frum: men Schnabel im. Benick, daß rothes feuriges Blut ihm aus dem Salfe fturgte, und Gerpentina's Stimme rief: « Gerettet! - gerettet!» - Die Alte fprang voller Buth und Berzweiflung auf den Archivarius los, fie warf den Topf hinter fich und wollte die langen Kinger der durren Kaufte emporfpreigend den Urdivarius umfrallen, aber diefer rig ichnell den Schlafrod herun: ter und ichleuderte ihn der Alten entgegen. Da zifdi: ten und fpruhten und brauften blaue Enifternde Flame men aus den Pergamentblattern, und die Alte malgte fich im beulenden Jammer und trachtete immer mehr Erde aus dem Topfe zu greifen, immer mehr Pergamentblatter aus den Buchern zu erhaschen, um die log dernden Flammen zu ersticken, und wenn ihr es gelang, Erde oder Dergamentblatter auf fich zu fturgen, verlofchte das Feuer. Aber nun fuhren wie aus dem In. nern des Archivarius flacernde gifchende Strahlen auf "Bei, bei! drauf und dran - Gieg bem die Allte. Calamander!" drohnte die Ctimme des Ardivarius durch das Bimmer, und bundert Blige fchlangelten fich

in feurigen Rreifen um die freifchende 2llte. Saufend und braufend fuhren in muthendem Rampfe Rater und Papagei umber, aber endlich fchlug der Papagei mit ben ftarten Kittigen den Rater gu Boden, und mit den Rrallen ihn durchipiegend und festhaltend, daß er in der Todesnoth gräßlich heulte und achgte, hadte er ihm mit dem icharfen Echnabel die glubenden Mugen aus, daß der brennende Gifcht herausspritte. fer Qualm ftromte da empor, wo die Alte gur Erde niedergefturgt unter dem Edlinfrod gelegen, ihr Beheul, ihr entfesliches ichneidendes Jammergefchrei verhallte in weiter Kerne. Der Rauch, der fich mit durche dringendem Geftant verbreitet, verdampfte, der Archi= varius hob den Echlafrock auf und unter demfelben lag eine garftige Runfelrube. « Berehrter Br. Urchi: varius, hier bringe ich den überwundenen Feind, » fprach der Papagei, indem er dem Archivarius Lindhorft ein fdmarges Saar im Schnabel darreidite. "Gehr gut, mein Lieber, » antwortete der Archivarius, « hier liegt aud meine übermundene Reindinn, beforgen Gie gutigft nunmehr das Uebrige; noch heute erhalten Gie als ein fleines Douceur feche Rotusnuffe und eine neue Brille, da, wie ich febe, der Rater Ihnen die Blafer fchandlich zerbrochen. » « Lebenslang der Ihrige, verchrungemurdiger Freund und Gonner!" verfette der Dapagei fehr vergnugt, nahm die Runkelrube in den

Conabel und flatterte damit zum Genfter binaus, Das ihm der Archivarius Lindhorft geoffnet. Diefer ergriff den goldnen Topf und rief fart: « Gerventina, Gerpentina!" - Aber wie nun der Student Unfelmus boch erfreut über den lintergang des ichnoden Beibes. das ihn ins Berderben geffürgt, den Archivarius anblidte, . da mar es wieder die bobe majeftatifche Beftalt des Beifterfürsten, die mit unbeschreiblicher Unmuth, und Burde gu ihm binauffchaute. - "Unfelmus, » fprach der Beifterfürft, « nicht Du, fondern nur ein feindliches Pringip, das gerftorend in Dein Inneres gu dringen und Dich mit Dir felbit zu entzweien trache tete, mar Schuld an Deinem Unglauben. - Du haft Deine Treue bemahrt, fen frei und gludlich. » Blit judte durch das Innere des Unfelmus, der herrliche Dreiflang der Rriftailglocken ertonte ftarfer und madtiger, als er ihn je vernommen - feine Fibern und Merven erbebten - aber immer mehr aufdwellend. dröhnte der Afford durch das Bimmer, das Glas, weldes den Unfelmus umichloffen, gerfprang und er fturgte in die Urme der holden lieblichen Gerpentina.

## Gilfte Bigilie.

Des Conrektors Paulmann Unwille über die in feiner Familie ausgebrochene Tollheit. — Wie der Registrator Heerbrand Hofrath worden, und im stärksten Froste in Schuhen und seidenen Strümpfen einherging. — Beronika's Geständnisse. — Berlobung bei der dampfenden Suppenschüssel.

"Mber fagen Gie mir nur, werthefter Registrator! wie uns gestern der vermaledeite Dunsch fo in den Ropf . fteigen und zu allerlei Allotriis treiben fonnte?" -Dies fprach der Conrektor Paulmann, indem er am andern Morgen in das Bimmer trat, das noch voll gerbrochener Scherben lag, und in deffen Mitte die ungludliche Perude in ihre urfprungliche Bestandtheile aufgelöfet im Duniche umberichwamm. 211s der Gtus dent Unfelmus gur Thur hinausgerannt mar, freugten und madelten der Conrefter Paulmann und der Regi= ftrator heerbrand durch das Bimmer, fchreiend wie Befeffene und mit den Ropfen an einander rennend, bis Frangeben den fdmindligten Dapa mit vieler Muhe ins Bett brachte und der Registrator in höchster Er: Santafieflücke IL

mattung aufe Cobha fant, welches Beronifa, ins Edlafgimmer fluchtend, verlaffen. Der Registrator Beerbrand hatte fein blaues Echnupftuch um den Ropf gewidelt, fab gang blag und melancholifch aus und ftohnte: « Ich, werther Coureftor, nicht der Punfch, den Mamfell Beronika köfilich bereitet, nein! - fondern lediglich der verdammte Ctudent ift an all' dem Un= Merken Gie denn nicht, dag er icon mefen Could. langft mente captus ift? Aber miffen Gie denn nicht der Babnfinn anftedt? - Gin Rare aud, daß madht viele; verzeihen Cie, das ift ein aftes Epriche vorzüglich, wenn man ein Glaschen getrunken, da gerath man leicht in die Tollheit und manovrirt unwillführlich nach und bricht aus in die Erergitia, Die der verrückte glügelmann vormacht. Glauben Gie Conreftor! daß mir noch gang ichwindlig ift, wenn ich an den grauen Dapagei denfe?» - "Ach mas," fiel der Conrektor ein, "Doffen! - es mar ja der alte fleine Famulus des Archivarii, der einen grauen Mantel umgenommen und den Ctudenten Unfelmus fuchte. » "Es fann fenn, » verfette der Regiftrator Beerbrand. aber ich muß gestehen, daß mir gang miferabel gu Muthe ift; die gange Racht über hat es fo munderlich georgelt und gepfiffen. » - « Das mar ich, erwiederte Der Conreftor; denn ich fdmardje ftarf.» - "Tun, mag-Das fenn,» fuhr der Regiftrator fort - anber Conreftor.

Conrektor! - nicht ohne Urfache hatte ich geftern dafür geforgt uns einige Frohlichfeit zu bereiten - aber der Unfelmus bat mir Alles verdorben. - Gie mif. fen nicht - o Conreftor, Conreftor!» - Der Regi= ftrator heerbrand fprang auf, rif das Tuch vom Ro: pfe, umarmte den Conreftor, drudte ihm feurig die Sand, rief noch einmal gang bergbrechend: « o Conreftor, Conreftor!" und rannte But und Stod ergreis fend ichnell von dannen. «Der Unfelmus foll mir nicht mehr über die Schwelle, » fprach der Conreftor Paule mann zu fid felbft, « denn ich febe nun wol, dag er mit seinem verstodten innern Bahnfinn die besten Leute um ihr. Bisden Bernunft bringt; der Registrator ift nun auch geliefert - ich habe mich bisher noch gehals ten, aber der Teufel, der geftern im Raufch ftart anflopfte, fonnte doch wol am Ende einbrechen und fein Spiel treiben. - 211fo abage Satanas! - fort mit dem Unfelmus!» - Beronifa mar gang tieffinnig geworden, fie fprach fein Bort, ladelte nur zuweilen gang feltfam und war am liebften allein. "Die hat der Unfelmus auch auf der Geele," fagte der Conreftor voller Bosheit, aber es ift gut, daß er fich gar nicht feben läßt, ich weiß, daß er fich vor mir fürchtet - der Unfelmus, deshalb fommt er gar nicht her. » Das Legte fprach der Conrector Paulmann gang laut, da fturgten der Beronifa, die eben gegenwartig,

Die Thranen aus den Mugen und fie feufste: "Md, fann denn der Unfelmus herkommen? der ift ja fcon langft in die glaferne glafde eingesperrt.» mas?» - rief der Conreftor Daulmann. " Ud Gott - ach Gott, auch fie fafelt icon wie der Regiffrator, es wird bald jum Husbrudy fommen. verdammter, abicheulicher Unfelmus! » gleich fort gum Doktor Editein, der ladelte und fagte wieder: «Ei, Gi!» - Er verfdrieb aber nichts, fondern feste dem Benigen, mas er geaugert, noch megge-" Nervenzufälle! - wird fich geben von hend hingu: felbst - in die Luft führen - fpagieren fahren - fich zerftreuen - Theater - Conntagskind - Edmeftern von Prag - wird fich geben!» - "Go beredt mar der Doktor felten, » dachte der Conreftor Paulmann, "ordentlich gefdmätig. " - Mehrere Tage und Wochen und Monate maren vergangen, der Unfelmus mar verschwunden, aber auch der Registrator Beerbrand ließ fich nicht feben, bis am vierten Februar, da trat er in einem neuen modernen Aleide vom beften Tud, Chuben und seidenen Strumpfen, des ftarfen Froftes unerachtet, einen großen Straug lebendiger Blumen in der Band, Mittags Punkt gwolf Uhr in das Bimmer des Conreftore Paulmann, der nicht wenig über feinen geputten Freund erftaunte. Reierlich fchritt der Registrator Seerbrand auf den Conreftor Paulmann

umarinte ihn mit feinem Unstande und sprach dann: " Beute an dem Namenstage Ihrer lieben verehrten Mamfell Tochter Beronifa, will ich denn nun 201: les gerade heraus fagen, mas mir langft auf dem Bergen gelegen! Damals, an dem unglucklichen Abend, als ich die Ingredienzen zu dem verderblichen Dunich in der Tafche meines Matins herbeitrug, hatte ich es im Ginn, eine freudige Nachricht Ihnen mitgutheilen und den gludfeligen Zag in Frohlichfeit gu feiern, fcon damals hatte ich es erfahren, daß ich Sof= morden . welche Standeserhöhung ich über jest das Patent cum nomine et sigillo principis erhalten und in der Tafche trage. » - "Uch, ach! Berr Regiftr - Berr Bofrath Beerbrand, wollte ich jagen, » ftammelte der Conreftor. - " Alber Gie, veregr: ter Conrektor, » fuhr der nunmehrige Sofrath Beerbrand fort, « Gie fonnen erft mein Glud vollenden. Coon langft habe ich die Mainfell Beronifa im Gtillen geliebt und fann mid manches freundlichen Blides ruhmen, den fie mir zugeworfen, und der mir deutlich gezeigt, daß fie mir wol nicht abhold fenn durfte. Rurg, verehrter Conrektor! - ich, der Sofrath Beerbrand, bitte um die Sand Ihrer liebensmurdigen Demoifelle Tochter Beronifa, die ich, haben Gie nichts dagegen, in furger Beit beimguführen gedente. » - Der Conrettor Paulmann ichlug voller Bermunderung die Bande gu

fammen und rief: «Gi - Gi - Ger Regiftr -Berr Sofrath, wollte ich fagen, wer hatte das gedacht! - Mun, wenn Beronifa fie in der That liebt, ich meis nes Theils habe nichts bagegen; vielleicht ift auch ihre jefige Schwermuth nur eine verftedte Berliebtheit in Gie, verehrter Sofrath! man fennt ja die Doffen. » -In dem Mugenblick trat Beronifa berein, blag und verftort, wie fie jest gewöhnlich mar. Da fchritt der Sofrath Beerbrand auf fie gu, ermabnte in mohlgefetter Rede ihres Namenstages und überteichte ihr den duftenden Blumenftraug nebft einem fleinen Dadichen, aus dem ihr, als fie es öffnete, ein Paar glangende Ohrgehange entgegenstrahlten. Gine ichnelle fliegende Rothe farbte ihre Wangen, Die Augen bliften lebhafter und fie rief: « Gi, mein Gott! das find ja diefelben Ohrgehange, die ich ichon vor mehreren Bochen trug und mid daran ergofte!» - "Bie ift denn das moglich, » fiel der Sofrath Beerbrand etwas besturgt und empfindlich ein, « da ich diefes Befchmeide erft feit einer Ctunde in der Cologgaffe fur fdmabliches Geld erfauft? » - Aber die Beronifa horte nicht darauf, fon= dern ftand ichon bor dem Spiegel, um die Wirfung Des Befdmeides, das fie bereits in die fleinen Debrden gehangt, zu erforfchen. Der Conreftor Paulmann eröffnete ihr mit gravitatifder Miene und mit ernftem Don die Standeserhöhung Freund Beerbrands und feis

nen Untrag. Beronifa ichaute den Sofrath mit durch: dringendem Blid an und fprach: «Das mußte ich langit, daß Gie mich heirathen wollen. fen! - ich verfpreche Ihnen Berg und Sand, aber ich' muß Ihnen nur gleich - Ihnen Beiden nämlich, dem Bater und dem Brautigam, Mandjes entdeden, was mir recht fdmer in Ginn und Bedanten liegt - jest gleich, und follte darüber die Guppe falt merden, Die, wie ich febe, Frangen fo eben auf den Tifch fest. » Ohne des Conreftors und des Sofrathe Untwort abgus marten, unerachtet ihnen fichtlich die Worte auf den Lippen ichwebten, fuhr Beronifa fort: « Gie fonnen es mir glauben, befter Bater! daß ich den Unfelmus recht von Bergen liebte, und ale der Regiftrator Beerbrand, der nunmehr felbft hofrath worden, versicherte, der Unfelmus konne es mol zu fo etwas bringen, befdblog ich, er und fein Underer folle mein Mann werden. Da ichien es aber, als wenn fremde feindliche Befen ihn mir entreißen wollten, und ich nahm meine Buflucht zu der alten Liefe, die ehemals meine Barterinn mar, und jest eine meife Frau, eine große Bauberinn ift. Die verfprach mir, zu helfen und den Unselmus mir gang in die Bande gu liefern. Wir gingen Mit, ternachts in der Tag : und Nachtgleiche auf den Rreuge meg, fie befchwor die höllischen Geifter, und mit Sulfe des Schwarzen Raters brachten wir einen fleinen De

tallfpiegel gu Stande, in den ich, meine Bedanken auf den Unfelmus richtend, nur bliden durfte, um ibn gang in Ginn und Gedanken zu beherrichen. - Aber ich bereue jent berglich das Alles gethan zu haben, ich ichmore allen Catansfanften ab. Der Calamander bat über die Alte gefiegt, ich horte ibr Jammergefchrei, aber es mar feine Bulfe moglid; fo wie fie als Runfelrube pom Papagei vergehrt worden, gerbrach mit fdneidendem Rlange mein Metallfpiegel. » Beronifa holte die beiden Stude des gerbrochenen Spiegels und eine Lode aus dem Rabfaftden, und Beides dem Sofrath Beerbrand hinreichend, fuhr fie fort: "Bier neh: men Gie, geliebter Sofrath, Die Ctude des Spiegele, werfen Gie fie heute Racht um gwolf Uhr von der Glbbrude, und zwar von da, wo das Rreug fieht, binab in den Etrom, Der dort nicht jugefroren, Die Lode aber bemahren Gie auf treuer Bruft. Ich fchwore nochmals allen Gatansfünften ab und gonne dem 2lnfelmus berglich fein Glack, da er nunmehr mit der grunen Edlange verbunden, die viel ichoner und rei: ther ift, als ich. Ich will Gie, geliebter Sofrath, als eine rechtschaffene Frau lieben und verehren!» - "21d Gott! - ad Gott, » rief der Conteftor Paulmann vol: ler Schmerg, fie ift mabnfinnig, fie ift mabnfinnig fie fann nimmermehr Frau Sofrathinn werden - fie ift mahnfinnig 'm - "Mit Richten," fiel der Sofrath

heerbrand ein, «ich weiß wol, daß Mamfell Beronita einige Reigung fur den vertraften Unfelmus gehegt, und es mag fenn, daß fie vielleicht in einer gemiffen Heberfpannung fich an die weife Frau gewendet, Die, ich merke, mol Niemand anders fenn fann als die Rartenlegerinn und Raffeegiegerinn por dem Geethor, furg, die alte Rauerin. Run ift auch nicht zu laug. daß es wirklich wol geheime Runfte giebt, auf den Monfchen nur gar ju febr ihren feindlichen Ginflug außern, man liefet fcon davon in den Alten, was aber Mamfell Beronifa von dem Gieg des Calamanders und von der Berbindung des Unfelmus mit der grunen Edlange gefprochen, ift wol nur eine poctifche Allegorie - gleichsam ein Gedicht, den ganglichen Abichied von dem Etudenten befungen. » " Balten Cie das mofur Gie wollen, befter Sofrath ! " fiel Beronika ein, « vielleicht für einen recht albernen Traum » - " Reinesweges thue id; Das," verfeste der Sofrath Beerbrand, adenn ich weiß ja wol, daß der Unfelmus auch von geheimen Machten befangen, die ihn zu allen mögliden tollen Etreiden neden und treiben. » Langer fonnte der Conreffer Paulmann nicht an fich halten, er brach los: " Salt, um Gottesmillen, halt! haben wir uns denn etwa wieder übernommen im verdammten Punfch, oder wirft des Unfelmi Wahnfinn auf uns? Berr Sofrath, was fprechen Gie denn auch wieder fur Beug? - 3ch

will indeffen glauben, dag es die Liebe ift, Die Guch in dem Behirn fpuft, das giebt fich aber bald in der Che, fonft mare mir bange, das auch Gie in einigen Bahnfinn verfallen, verehrungsmurdiger Bofrath, und murde dann Gorge tragen megen ber Descendeng, die Das Malum der Eltern vererben fonnte. - Run, ich gebe meinen vaterlichen Gegen gu der frohlichen Berbindung und erlaube, daß 3hr Euch als Braut und Brautigam fuffet. » Dies gefchah fofort, und es mar, noch ehe die aufgetragene Suppe falt worden, formliche Berlobung gefchloffen. Wenige Wochen nachher faß die Frau Sofrathinn Beerbrand wirklich, wie fie fich foon fruber im Beifte erblicht, in dem Erfer eines ichonen Saufes auf dem Reumarkt und ichaute ladelnd auf die Elegants hinab, die vorübergebend und hinauflorgnettirend fprachen: «Es ift doch eine gottliche Frau die Sofrathinn Beerbrand!» -

## 3 molfte Bigilie.

Machricht von bem-Rittergut, bas ber Unselmus als bes Archivarius Lindhorst Schwiegersohn bezogen, und wie er bort mit ber Serpentina lebt. — Beschluß.

Die fühlte ich recht in der Tiefe des Gemuthe die hohe Geligfeit des Studenten Unfelmus, der mit der holden Gerpentina innigft verbunden, nun nach dem geheimnifvollen munderbaren Reiche gezogen mar, das er fur die Beimath erkannte, nach der fich feine von feltfamen Uhnungen erfüllte Bruft ichon fo lange gefebnt. Aber vergebens blieb alles Etreben, Dir, gunftiger Lefer, all-die Berrlichkeiten, von denen der Unfelmus umgeben, auch nur einigermaßen in Worten angudeuten. Mit Biderwillen gewahrte ich die Mattig. feit jedes -Musdrud's. Ich fühlte mich befangen in den Urmfeligkeiten des fleinlichen Alltagelebens, ich erfrankte in qualendem Migbehagen, ich fchlich umber wie ein Traumender, furg, ich gerieth in jenen Buftand des Studenten Unfelmus, den ich Dir, gunftiger Lefer! in der vierten Bigilie befchrieben. Ich harmte mich recht ab, wenn ich die eilf Bigilien, die ich gludlich gu

Stande gebracht, durchlief, und nun dachte, daß es mir wol niemals vergonnt fenn werde, die zwolfte als Chlufifein bingugufügen, denn fo oft ich mich gur Rachtzeit binfette, um das 2Bert zu vollenden, war os, als hielten mir recht tudifde Beifter (es mochten wol Bermandte - vielleicht Cousins germains der getodteten Bere fenn) ein glangend polirtes Metall vor, in dem ich mein 3ch erblickte, blag, übernachtig und melancholifc, wie der Registrator Beerbrand nach dem Dunfch : Raufch. - Da warf. ich denn die Reder bin und eilte ins Bett, um wenigstens von dem gludlichen Unfelmus und der holden Gerpentina gu traumen. Co hatte das idon mehrere Tage und Rachte gedauert, als ich endlich gang unerwartet von dem Archivarius Lindhorft ein Billet erhielt, worin er mir Folgendes fdrieb :

Ew. 2Bohlgeboren haben, wie mir bekannt worden, die feltsamen Echicksale meines guten Echwiegersohnes, des vormaligen Studenten, jesigen Dichters .
Unselmus, in eilf Bigilien beschrieben, und qualen sich
jest sehr ab, in der zwölften und lesten Bigilie einiges
von seinem glucklichen Leben in Atlahtis zu sagen, wohin er mit meiner Tochter auf das hübsche Nittergut,
welches ich dort besise, gezogen. Unerachtet ich nun
nicht eben gern sehe, daß Sie mein eigentliches 2Besen

der Lefewelt fund gethan, da es mich vielleicht in meis nem Dienft als geh. Archivarius taufend Unannehmliche feiten aussegen, ja mol gar im Collegio die gu ventislicende Rrage veranlaffen mird: in wie fern mol ein Salamander fid rechtlich und mit verbindenden Rolgen als Staatsdiener eidlich verpflichten fonne, und inmiefern ihm überhaupt folide Geichafte anzuvertrauen. Da nach Gabalis und Emedenborg den Elementargeistern Durchaus nicht zu trauen - unerachtet nun meine beften Freunde meine Umarmung icheuen werden, aus Burcht, ich konnte in ploglichem Uebermuth mas Deniges bligen und ihnen Frifur und Conntgagfrack verderben - unerachtet alles deffen, fage ich, Em. Bohlgeboren doch in der Bollendung des Berts behülflich fenn, da darin viel Gutes von mir und von meiner lieben verheiratheten Tochter (ich wollte, ich mare die beiden übrigen auch fcon los) enthalten. Bollen Gie daber die zwolfte Bigilie fchreiben, fo fteigen Gie Ihre verdammten funf Treppen hinunter, verlaffen Gie 3hr Stubchen und fommen Gie gu mir. 3m blauen Palmbaumzimmer, das Ihnen ichon befannt. finden Gie die gehörigen Echreibmaterialien, und Gie konnen dann mit wenigen Worten den Lefein fund thun, was Gie gefchaut, das wird Ihnen beffer fenn, als eine weitlaufige Befchreibung eines Lebens, das Sie ja doch nur von horenfagen kennen. Mit Uch-

Em. Bohlgeboren

ergebenfter

der Galamander Lindhorft p. t. Königl. geb. Archivarius.

Dies freilich etwas raube, aber doch freundschafte liche Billet des Archivarius Lindhorst war mir hochst angenehm. 3mar ichien es gewiß, daß der munderliche Alte von der feltfamen Art, wie mir die Edicfale feines Schwiegersohns bekannt worden, die ich, gum Geheimniß verpflichtet, Dir felbft, gunftiger Lefer! verschweigen mußte, wohl unterrichtet fen, aber er hatte das nicht fo übel vermerft, als ich wol befürchten Er bot ja felbft hulfreiche Sand, mein Bert gu vollenden, und daraus konnte ich mit Recht ichliefen, wie er im Grunde genonimen damit einverftanden fen, daß feine munderliche Erifteng in der Beifterwelt durch den Druck befannt merde. Es fann fenn, dachte daß er felbit die hoffnung daraus ichopft, defto eher feine beiden noch übrigen Tochter an den Mann gu bringen, denn vielleicht fallt doch ein Runte in diefes oder jenes Junglings Bruft, ber die Gehnsucht nach der grunen Echlange entgundet, welche er dann in dem Sollunderbusch am Simmelfahrtstage fucht und findet

Mus dem Unglud, das den Unfelmus betroffen, als er in die glaferne Flafche gebannt murde, wird er die Warnung entnehmen, fich vor jedem 3meifel, vor jedem Unglauben recht ernftlich zu huten. Dunkt eilf Uhr lofdte ich meine Studierlampe aus und fchlich jum Ardivarius Lindhorft, der mich ichon auf dem Glut "Eind Gie da - Bochverehrter! ermartete. . nun das ift mir lieb, daß Gie meine guten Absichten nicht verfennen - fommen Gie nur! " - Und damit führte er mid durch den von blendendem Glange erfüllten Garten in das agurblaue Bimmer, in welchem ich den violetten Schreibtifch erblicte, an welchem der Unfelmus gearbeitet .-Der Ardivarius Lindhorft verschwand, erschien aber gleich wieder mit einem ichonen goldnen Dofal in der Sand, aus dem eine blaue Flamme hoch emporknifterte. " Sier, » fprach er, "bringe ich Ihnen das Lieblingsgetrant Ihres Freundes des Kapellmeisters Johannes Kreisler. - Es ift angegundeter Urraf, in den ich einigen Buder geworfen. Rippen Sie was Weniges davon, ich will gleich meis nen Echlafrod abmerfen und zu meiner Luft, und um, mahrend Gie figen und ichauen und ichreiben, Ihrer werthen Gefellichaft zu genießen, in dem Potale auf : und niedersteigen.» - a Bie es Ihnen gefällig ift, verehrter Berr Urdivarius," verfeste ich, «aber wenn ich nun von dem Getrant geniegen will, werden Gie nicht »

— "Tragen Sie keine Sorge, mein Bester," rief der Archivarius, warf; den Schlafrock schnell ab, stieg zu meinem nicht geringen Erstaunen in den Pokal und verschwand in den Flammen. — Ohne Scheu kostete ich, die Flamme leise weghauchend, von dem Getrank, is war köstlich!

Rabren fich nicht in fanftem Caufeln und Raufden die smaragdenen Blatter der Palmbaume, wie vom Sauch des Morgenwindes geliebfoft? - Erwacht aus dem Schlafe beben und regen fie fich und fluftern geheimnifvoll von den Bundern, die wie aus meiter Ferne holdfelige Barfentone verfunden! - Das Ugur loft fich von den Wanden und wallt wie duftiger Robel auf und nieder, aber blendende Etrablen ichiegen durch den Duft, der fich wie in jauchgender findischer Luft wirbelt und dreht und auffteigt bis zur unermeglichen Bobe, die fich über den Palmbaumen wolbt. immer blendender hauft fich Strahl auf Ettahl, bis in hellem Connenglange fich der unabsehbare Sain auf. ichließt, in dem ich den Unselmus erblice. - Glubende Snaginthen und Tulipanen und Rofen erheben ihre fconen Saupter und ihre Dufte, rufen in gar liebli. den Lauten dem . Bludlichen gu; Wandle, mandle unter uns, Geliebter, der Du uns verftehft - unfer

Duft ift die Gehnfucht der Liebe - mir lieben Dich und find Dein immerdar! - Die goldnen Straften brennen in glubenden Tonen: wir find Keuer bon der Liebe entgundet. - Der Duft ift die Gehnfucht, aber Reuer das Berlangen, und wohnen wir nicht in Deis ner Bruft? wir find ja Dein eigen! Es rifcheln und raufchen die dunklen Bufche - die boben Baume : Romme zu uns! - Gludlicher - Beliebter! - Feuer ift das Berlangen, aber hoffnung unfer fühler Schate ten! wir umfaufeln liebend Dein Saupt, denn Du verftelift uns, weil die Liebe in Deiner Bruft mobnet. Die Quellen und Bache platichern und fprudeln: Geliebter, mandle nicht fo fdnell vorüber, fchane in unfer Rriftall - Dein Bild wohnt in uns, das wir liebend bemahren, denn Du haft uns verftanden! - 3m Jubeldor zwitschern und fingen bunte Bogelein: Sore uns, hore uns, wir find die Freude, die Wonne, das Entguden der Liebe! - Aber fehnfuchtsvoll ichaut Unfelmus nach dem herrlichen Tempel, der fich in weiter Kerne erhebt. Die fünftlichen Caulen icheinen Baume und die Capitaler und Gefinfe Afanthusblatter, die in mundervollen Gewinden und Figuren herrliche Bergies Unfelmus ichreitet dem Tempel gu. er rungen bilden. betrachtet mit innerer 2Bonne den bunten Marmor, die munderbar bemooften Stufen. "Alch nein, " ruft er mie im Hebermaß des Entzudens, « fie ift nicht mehr fern! » Santaffeftude II. 15

Da tritt in hoher Echonheit und Unmuth Gerpentina aus dem Innern des Tempels, fie tragt den goldnen Topf, aus dem eine herrliche Lilie entsproffen. menlofe Wonne der unendlichen Cehnfucht glabt in den boldfeligen Mugen, fo blidt fie den Anfelmus an, fpredend: « Uch, Geliebter! die Lilie hat ihren Relch ets fchloffen - das Sodifte ift erfullt, giebt es denn eine Celigfeit, die Der unfrigen gleicht?» Unfelmus um: follingt fie mit der Inbrunft des glubendften Berlangens - die Lilie brennt in flammenden Strahlen über feinem Saupte. Und lauter regen fich die Baume und die Bufche, und heller und freudiger jauchzen' die Quel-Ien - Die Bogel - allerlei bunte Infekten tangen in den Luftwirbeln - ein frobes, freudiges, jubelndes Betummel in der Luft - in den Baffern - auf der Erde feiert das Beft der Liebe! - Da guden Blige überall leuchtend durch die Bufde - Diamanten bliff fen wie funkelnde Mugen aus der Erde! -Springbache ftrablen aus den Quellen - feltfame Dufte weben mit raufdendem Klugelichlag daber - es find die Elementargeifter, die der Lilie huldigen und des Unfelmus Glud verfunden. - Da erhebt Unfelmus das Saupt wie vom Strahlenglang der Berflarung umfloffen. - Gind es Blide? - find es Borte? - ift es Gefang? - Bernehmlich flingt es: "Gerpentina! -Der Glaube an Dich, die Liebe hat mir das Innerfte

der Natur erichlossen! — Du brachtest mir die Lilie, die aus dem Golde, aus der Urkraft der Erde, noch ehe Phosphorus den Gedanken entzündete, entsproß — sie ist die Erkenntniß des heiligen Einklangs aller Wesen, und in dieser Erkenntniß lebe ich in höchster Sezligkeit immerdar. — Ja, ich Hochbeglückter habe das Höchste erkannt — ich muß Dich lieben ewiglich, • Serpentina! — nimmer verbleichen die goldnen Strahzlen der Lilie, denn wie Glaube und Liebe ist ewig die Erkenntniß. »

Die Bision, in der ich nun den Anselmus leibhaftig auf seinem Rittergute in Atlantis gesehen, verdankte
ich wol den Künsten des Salamanders, und herrlich
war es, daß ich sie, als Alles wie im Rebel verloschen, auf dem Papier, das auf dem violetten Eische
lag, recht sauber und augenscheinlich von mir selbst aufgeschrieben fand. — Aber nun fühlte ich mich von jahem Schmerz durchbohrt und zerrissen. «Ach, glückliz
cher Anselmus, der Du die Bürde des alltäglichen Lebens
abgeworfen, der Du in der Liebe zu der holden Gerpentina die Schwingen rüstig rührtest und nun sebst
in Wonne und Freude auf Deinem Rittergut in Atlantis! — Aber ich Armer! — bald — ja in wenigen
Minuten bin ich selbst aus diesem schönen Saal, der

noch lange kein Nittergut in Atlantis ist, versett in mein Dachstübchen, und die Armseligkeiten des bedürftigen Lebens befangen meinen Sinn und mein Blick ist von tausend Unheil wie von dickem Nebel umhüllt, daß ich wol niemals die Lilie schauen werde. » — Da klopfte mir der Archivarius Lindhorst leise auf die Achssel und sprach: «Still, still, Berehrter! klagen Sie nicht so! — Waren Sie nicht so eben selbst in Atlantis, und haben Sie denn nicht auch dort wenigstens einen artigen Meierhof als poetisches Besüthum Ihres ins nern Sinns? — Ist denn überhaupt des Anselmus Seligkeit etwas Anderes als das Leben in der Poesse, der sich der heilige Einklang aller Wesen als tiesstes Geheimnis der Natur offenbaret?»

Ende des Mahrdens.

# III.

Die Abenthener

der.

Sylvester = Macht.

### Vorwort des Herausgebers.

Der reisende Enthusiast, aus dessen Tagebuche abermals ein Callotiches Fantasiestück mitgetheilt wird,
trennt offenbar sein inneres Leben so wenig vom aufern, daß man beider Granzen kaum zu unterscheiden
vermag. Aber eben, weil Du, günstiger Leser! diese
Granze nicht deutlich wahrnimmst, lockt der Geisterseher Dich vielleicht herüber, und unversehens besindest
Du Dich in dem fremden Zauberreiche, dessen seltsame
Gestalten recht in Dein außeres Leben treten und mit
Dir auf Du und Du umgehen wollen, wie alte Bekannte. Daß Du sie wie diese ausnehmen, ja daß
Du, ihrem wunderbarlichen Treiben ganz hingegeben,
manchen kleinen Fieberschauer, den sie, stärker Dich
sassen. Dir erregen könnten, willig ertragen mögest

darum bitte ich, gunftiger Lefer! recht von herzen. Was kann ich mehr für den reisenden Enthusiasten thun, dem nun einmal überall, und so auch am Sylvester-Abend in Berlin, so viel Seltsames und Tolles begegnet ist?

#### Die Geliebte.

Ich hatte deit Tod, den eiskalten Tod im Bergen, ja aus dem Innerften, aus dem Bergen heraus ftach es wie mit fpigigen Giszapfen in die gluthdurchftromten Rerven .. Wild rannte ich, But und Mantel vergeffend, hinaus in die finftre fturmifche Racht! - Die Thurmfahnen fnarrten, es war, als rubre die Beit borbar ihr ewiges furchtbares Raderwerk und gleich merde das alte Jahr wie ein fcmeres Bewicht dumpf hinabrollen in den dunkeln Abgrund. - Du weißt es ja, daß diefe Beit, Weihnachten und Reujahr, die Guch Allen in folch heller herrlicher Freudigkeit aufgeht, mich immer aus friedlicher Rlaufe hinauswirft auf ein mogendes tofendes Meer. Beihnachten! das find Sefttage, die mir in freundlichem Schimmer lange entgegenleuchten. Ich kann es nicht erwarten - ich bin

beffer, findlicher als das gange Jahr über, feinen finftern, gehäffigen Gedanten nahrt die der mahren Simmelsfreude geoffnete Bruft; ich bin wieder ein vor Luft jauchgender Anabe. 2lus dem bunten vergoldeten Schnittmerk in den Ithten Chriftbuden lachen mich holde Engelgefichter an, und durch das larmende Gemuhl auf den Strafen geben, wie aus weiter Berne fommend, heilige Orgelflange: adenn es ift uns ein Rind geboren!» -Aber nach dem Refte ift Alles verhallt, erlofden der Edhimmer im truben Dunkel. Immer mehr und mehr Bluthen fallen jedes Jahr verwelft herab, ihr Reim erlofd auf ewig, feine Fruhlinge. fonne entgundet neues Leben in den verdorrten Meften. Das weiß ich recht gut, aber die feindliche Macht rudt mir das, wenn das Jahr fich ju Ende neigt, mit bamifcher Chadenfreude unaufhorlich vor. lispelt's mir in die Ohren, afiche, wie viel Freuden ichieden in diesem Jahr von Dir, die nie wiederfehren, aber dafur bift Du auch fluger geworden und haltit überhaupt nicht mehr viel auf fcmobe Luftigfeit, fondern wirft immer mehr ein ernfter Mann - ganglich ohne Freu-Für den Enlvefter Abend fpart mir der Teufel jedesmal ein gang besonderes Seftstud auf. Er weiß im richtigen Moment, recht furchtbar bobnend, mit der Scharfen Rralle in die Bruft hineingufahren und weidet fich an dem Bergblut, das ihr entquillt. Bulfe findet

er überall, fo mie geftern der Juftigrath ihm mader gur Sand ging. Bei dem (dem Juftigrath, meine ich) giebt es am Gnlvefter-Abend immer große Befellichaft, und dann will er gum lieben Reujahr Jedem eine befondere Freude bereiten, mobei er fich fo ungefchickt und tappifch anstellt, daß alles Luftige, mas er muhfam ersonnen, untergeht in fomifdem Jammer. - 201s ich in's Borgimmer trat; fam mir der Juftigrath ichnell entgegen, meinen Eingang in's Beiligthum, aus dem Thee und feines Raucherwerf Berausdampfte, bindernd. Er fah überaus mohlgefällig und fclau aus, er lachelte mid gang feltfam an, fprechend: « Freundchen, Freundden, etwas Roftliches wartet Ihrer im Bimmer - eine Ueberrafchung fonder gleichen am lieben Enlvefter. Abend - erfdrecken Gie nur nicht!" - Das fiel mir auf's Berg, duftre Uhnungen fliegen auf und es war mir gang beklommen und angftlich zu Muthe. Die Thuren wurden geöffnet, raid, ichritt id, vorwarts, ich trat binein, aus der Mitte der Damen auf dem Gopha ftrablte mir ibre Geftalt entgegen. Gie mar es - Gie felbit, die ich feit Jahren nicht gefeben, die feligften Momente des Lebens bligten in einem madtigen gundenden Strahl durch mein Innres - fein todtender Berluft mehr - vernichtet der Gedanke des Gdeis bens! - Durch melden munderbaren Bufall fie bergekommen, welches Ereigniß fie in die Gefellichaft des

Juftigrathe, bon dem ich gar nicht wußte, daß er fie jemals gekannt, gebracht, an das Alles dachte ich nicht ich hatte fie wieder! - Regungstos, wie von einem Bauberichlag ploglich getroffen, mag ich da gestanden haben; der Juftigrath fließ mich leife an: «Nun, Freundthen - Freundchen? " Mechanisch trat ich weiter, aber nur fie fab ich, und der gepreften Bruft entflohen mubfam die Borte: "Mein Gott - mein Gott, Julie Ich ftand dicht am Theetifch, da erft murde Gie ftand auf und fprach in mich Julie gewahr. beinahe fremden Zon: «Es freuet mich recht febr, Gie hier zu feben - Gie feben recht mohl aus! » - und damit feste fie fich wieder und fragte die neben ihr finende Dame: « Saben wir funftige 2Boche intereffantes Theater ju erwarten ?» - Du nabit Dich der herrlichen Blume, die in fugen heimischen Duften Dir entgegenleuchtet, aber fo wie Du Dich beugft, ihr liebliches Untlif recht nabe gu ichauen, ichieft aus ben fdimmernden Blattern beraus ein glatter, falter Bafilist und will Dich todten mit feindlichen Blicen! -Das war mir jest gefchehen! - Tappifch verbeugte ich mich gegen die Damen, und damit dem Giftigen auch noch das Alberne bingugefügt werde, marf ich. fcnell guruderetend, dem Juftigrath, der dicht binter mir ftand, die dampfende Taffe Thee aus der Band in das gierlich gefaltete Jabot. Man lachte über des

Juftigrathe Unftern und mol noch mehr über meine Tolpelhaftigfeit. Co mar Alles zu gehöriger Tollheit porbereitet, aber ich ermannte mich in refignirter Berzweiflung. Julie hatte nicht gelacht, meine irren Blicke trafen fie, und es mar, als ginge ein Etrahl aus berrlicher Bergangenheit, aus dem Leben voll Liebe und Poefie zu mir berüber. Da fing Giner an im Rebengimmer auf dem Klugel zu fantafiren, das brachte die gange Gefellichaft in Bewegung. Es bieg, Jener fen ein fremder großer Birtuofe, Ramens Berger, der gang gottlich fpiele und dem man aufmertfam guboren muffe. Alappre nicht fo gräßlich mit den Theeloffeln, Mienchen, » rief der Juftigrath und lud, mit fanft gebeuge ter Sand nach der Thur zeigend und einem fugen: «Eh bien!» die Damen ein, dem Birtuofen naber gu Much Julie mar aufgestanden und ichritt langtreten: fam nach dem Rebengimmer. Ihre gange Beftalt bat etwas Fremdartiges angenommen, fie ichien mir größer, berausgeformter in fast uppiger Schonheit, ale fonft. Der befondere Schnitt ihres weißen, faltenreichen Rleis des, Bruft, Schultern und Raden nur halb verhullend, mit weiten baufchigen, bis an die Ellbogen reichenden Mermeln, das vorn an der Stirn gefcheitelte, binten in vielen Blechten fonderbar beraufgeneftelte Saar gab ihr etwas Alterthumliches, fie mar beinahe angufeben, wie die Jungfrauen auf den Gemalden von Mieris -

und doch auch wieder mar es mir, als hab' ich irgendwo deutlich mit hellen Mugen das Wefen gefeben, in das Julie verwandelt. Gie hatte die Bandichuhe berabge: jogen und felbit die funftlichen um die Sandgelenke gewundenen Urmgehange fehlten nicht, um durch die völlige Bleichheit der Eracht jene dunfle Erinnerung immer lebendiger und farbiger bervorgurufen, wandte fich, ebe fie in das Rebengimmer trat, nach mir herum, und es war mir, ale fen das engelichoue, jugendlich anmuthige Beficht vergerre gum höhnenden Spott; etwas Entjegliches, Grauenvolles regte fich in mir, wie ein alle Nerven durchzuckender Rrampf. er fpielt himmlifch!» lispelte eine durch fugen Thee begeisterte Demoifelle, und ich weiß felbft nicht, wie es fam, daß ihr Urm in dem meinigen bing, und ich fie, oder vielmehr fie mich in das Rebengimmer führte. Berger ließ gerade den mildeften Orfan daber braufen; wie donnernde Meereswellen ftiegen und fanten die madtigen Ufforde, das that mir mohl! - Da ftand Julie neben mir und fprach mit fugerer, lieblicherer Stimme, als je: "Ich wollte, Du fageft am Flugel und fangeft milder von vergangener Luft und Soffnung! » - Der Feind mar von mir gewichen und in dem einzigen Namen, Julie! wollte ich alle Simmels: feligkeit aussprechen, die in mich gekommen. -Dere dagwischen tretende Perfonen hatten fie aber von

mir entfernt. - Gie vermied mid nun fichtlich, aber es gelang mir, bald ihr Rleid gu berühren, bald dicht bei ihr ihren Sauch einzuathmen, und mir ging in taufend blinkenden Karben die vergangene-Fruhlings: zeit auf. - Berger hatte den Orfan ausbraufen lafe fen, der himmel war hell worden, wie fleine goldne Morgenwolfchen gogen liebliche Melodien daher und verfdwebten im Dianiffino. Dem Birtuofeit murde reichlich verdienter Beifall zu Theil, die Gesellschaft mogte durch einander, und fo fam es, daß ich unverfebens dicht vor Julien ftand. Der Beift murde mach. tiger in mir, ich wollte fie festhalten, fie umfaffen im wahnsinnigen Schmerg der Liebe, aber das verfluchte Beficht eines geschäftigen Bedienten drangte fich zwifden uns hinein, der, einen groten Prafentirteller binbaltend, recht midrig rief: "Befehlen Gie?" - In der Mitte der mit dampfendem Dunfch gefüllten Glafer ftand ein zierlich geschliffener Dotal, voll deffelben Betranfes, wie es fchien. 2Bie der unter die gewöhnlis den Glafer fam, weiß jener am beften, den ich all--malig fennen lerne; er macht, wie der Clemens im Oftavian daberichreitend, mit einem Bug einen angenehmen Schnorkel und liebt ungemein rothe Mantel: den und rothe Redern. Diefen fein gefchliffenen und feltfam Minkenden Dokal nahm Julie und bot ibn mir dar, fprechend: « Nimmft Du denn noch fo gern, wie

fonft, das Glas aus meiner Sand?" - "Julia -Julia, » feuigte ich auf. Den Dofal erfaffend berührte ich ihre garten Finger, eleftrifche Reuerstrablen bligten durch alle Dulje und Adern - ich trank und trank es mar mir, als fnifterten und ledten fleine blaue Klammiden um Glas und Lippe. Geleert war der Dofal, und ich weiß felbst nicht, wie es fam, dag ich in dem nur von einer Alabafter : Lampe erleuchteten Rabinet auf der Ottomane faß - Julie - Julie neben mir, findlich und fromm mich anblidend, wie Berger war auf's Reue am Blugel, spielte das Undante aus Mogarts sublimer Esdur-Ginfonie, und auf den Odmanenfittigen des Gefanges regte und erhob fich alle Liebe und Luft meines hochften Connenlebens. - Ja es mar Julie - Julie felbit, engelicon und mild - unfer Befprach, febnfuch: tige Liebesflage, mehr Blid als Bort, ihre Sand rubte in der meinigen. - "Run laffe ich Dich nime mer, Deine Liebe ift der Funke, der in mir glubt, boheres Leben in Runft und Poeffe entgundend - ohne Dich - ohne Deine Liebe Alles todt und farr - aber bift Du denn nicht auch gefommen, damit Du mein bleibest immerdar? . - In dem Augenblick fcmantte eine tolpifche, fpinnenbeinichte Rique mit herausstebenden Froschaugen berein und rief, recht midrig freifdend und damifch lachend : "Wo der Taufend ift denn meine

Frau geblieben?» Julie stand auf und sprach mit fremder Stimme: «Wollen wir nicht zur Gesellschaft geben? mein Mann sucht mich. — Sie waren wieder recht amusant, mein Lieber, immer noch bei Laune wie vormals, menagiren Sie sich nur im Trinken» — und der spinnenbeinichte Kleinmeister griff nach ihrer Hand; sie solgte ihm lachend in den Saal. — «Auf ewig verloren!» schrie ich auf — «Ja gewiß, Codille, Liebsster!» moderte eine l'Hombre spielende Bestie. Hinaus — hinaus rannte ich in die stürmische Nacht. —

2.

### Die Gesellschaft im Reller.

Unter den Linden auf und ab zu wandeln mag sonft ganz angenehm senn, nur nicht in der Gylvester-Nacht. bei tüchtigem Frost und Schneegestöber. Das fühlte ich Baarköpfiger und Unbemantelter doch zulest, als durch die Fiebergluth Eisschauer fuhren. Fort ging es Fantasseflüte II.

über die Opernbrude, bei dem Schloffe borbei - ich bog ein, lief uber die Colleufenbrude bei der Munge vorüber. - 3d war in der Jagerstrage dicht am Thiermannichen Laden. Da brannten freundliche Lichter in den Bimmern; ichon wollte ich hinein, weil gu fehr mich frer und ich nach einem tuchtigen Schluck ftarten Betrantes durftete; eben ftromte eine Gefell: Schaft in heller Frohlichkeit beraus. Gie fprachen bon prachtigen Huftern und dem guten Gilfer-Wein. « Recht hatte Jener doch, » rief Giner von ihnen, wie ich beim Laternenichein bemerkte, ein ftattlicher Uhlanenoffizier, " Recht hatte Jener doch, der voriges Jahr in Maing auf die verfluchten Rerle ichimpfte, welche Unno 1794 durchaus nicht mit dem Gilfer herausruden wollten. »-Alle lachten aus voller Reble. Unwillkührlich mar ich einige Schritte weiter gefommen, ich blieb vor einem Reller fteben, aus dem ein einsames Licht heraus-Bublte fich der Chaffpeariche Beinrich nicht einmal jo ermattet und demuthig, dag ihm die arme Creatur Dunnbier in den Ginn fam? In der That, mir gefchah Bleiches, meine Bunge lechzte nach einer Flasche guten englischen Biers. Schnell fuhr ich in den Reller hinein. "Was beliebt?" fam mir der Birth, freundlich die Muge rudend, entgegen. forderte eine Glafde guten englischen Biers nebft einer tuchtigen Pfeife guten Tabats, und befand mich bald in folch einem sublimen Philistrismus, vor dem selbst der Teufel Respekt hatte und von mir abließ. — O Justigrath! hattest du mich gesehen, wie ich aus defenem hellen Theezimmer herabgestiegen war in den dun teln Vierkeller, du hattest dich mit recht stolzer ver, achtlicher Miene von mir abgewendet und gemurmelt: «Ist es denn ein Wunder, daß ein solcher Mensch die zierlichsten Jabots ruinirt?» —

3ch mochte ohne But und Mantel den Leuten etwas verwunderlich vorkommen. Dem Manne ichwebte eine Krage auf den Lippen, da pochte es an's Senfter und eine Stimme rief berab : "Macht auf, macht auf, ich bin da!" Der Wirth lief hinaus und trat bald wieder herein, zwei brennende Lichter hoch in den Sanden tragend, ihm folgte ein febr langer, ichlanfer Mann. In der niedrigen Thur vergaß er fich zu buffen und fließ fich den Ropf recht derb; eine baretartige fcmarge Muge, die er trug, verhinderte jedoch Befcha. Digung. Er drudte fich auf gang eigene Beife ber Band entlang und feste fich mir gegenüber, indem die Lichter auf den Tifch gestellt murden. Man hatte beinabe von ihm fagen konnen, daß er vornehm und ungufrieden ausfabe. Er forderte verdrieflich Bier und Dfeife, und erregte mit wenigen Bugen einen folden Dampf, daß wir bald in einer Wolfe fdmammen. Uebrigens batte fein Geficht fo etwas Charakteriftifches

und Ungiehendes, daß ich ihn troß feines finftern Befens fogleich liebgewann. Die ichwarzen reichen Saare trug er gefcheitelt und bon beiden Geiten in vielen fleinen Loden herabhangend, fo dag er den Bildern bon Rubens glich. Alle er den großen Mantelfragen abgeworfen, fah ich, daß er in eine ichwarze Rurtfa mit vielen Conuren gefleidet mar, febr fiel es mir aber auf, daß er über die Stiefeln gierliche Dantoffeln gezogen hatte. Ich murde das gewahr, als er die Dfeife ausklopfte, die er in funf Minuten ausgeraucht. Unfer Befprach wollte nicht recht von Statten geben, der Fremde ichien febr mit allerlei feltenen Dflangen beschäftigt, die er aus einer Rapfel genommen hatte und mohlgefallig betrachtete. Ich bezeigte ihm meine Bermunderung über die ichonen Bewachse und fragte. da fie gang frifd, gepfludt zu fenn ichienen, ob er vielleicht im botanischen Garten oder bei Boucher ge-Er ladjelte ziemlich feltsam und antwortete: wefen. Botanit icheint nicht eben 3hr Sach zu fenn, fonft hatten-Gie nicht fo » - Er ftodte, ich lifvelte flein. laut: "albern" - "gefragt" feste er treubergig «Gie murden,» fuhr er fort, auf den erften Blid Alpenpflangen erkannt haben, und zwar, wie fie auf dem Ifdimboraffo machfen." Die letten Borte fagte der Fremde leife vor fich bin, und Du fannft denten, daß mir dabei gar wunderlich zu Muthe murde.

Jede Frage erftarb mir auf den Lippen; aber immer mehr regte fich eine Uhnung in meinem Innern, und es war mir, als habe ich den Fremden nicht fowol oft gefehen, als oft gedacht. Da pochte es aufs Reue ans Genfter, der Birth öffnete die Thur und eine Stimme rief: « Gend fo gut Guern Spiegel gu ver: hangen. » - "Uha! » fagte der Birth, ada fommt noch recht fpat der General Cumarom. » Der Birth berhing den Spiegel, und nun fprang mit einer tappis fchen Gefdwindigkeit, fcwerfallig hurtig, modt' ich fagen, ein fleiner durrer Mann berein, in einem Mantel von gang feltsam braunlicher Farbe, der, indem der Mann in der Ctube herumbupfte, in vielen Kalten und Kaltchen auf gang eigene Beife um den Rorper mehte, fo daß es im Schein der Lichter beinahe angufeben war, als fuhren viele Bestalten aus und in eine ander, wie bei den Enslerichen Fantasmagorien. Das bei rieb er die in den weiten Hermeln verftecten Sande und rief: "Ralt! - falt - o wie falt! In Italia ift es anders, anders! " Endlich feste er fich zwifden mir und dem Großen, fprechend: "Das ift ein entfete licher Dampf - Tabat gegen Tabat - hatt' ich nut eine Priefe!» - 3ch trug die fpiegelblant gefchliffene Stahldofe in der Lafche, die Du mir einft ichenkteft, die zog ich gleich heraus und wollte dem Rleinen Tabat anbieten. Raum erblichte er Die, als er mit

beiden Sanden darauf gufuhr und, fie megftogend, rief: " Weg - weg mit dem abicheulichen Spiegel!" Geine Stimme batte etwas Entfesliches, und als ich ihn verwundert anfah, mar er ein Undrer worden. Mit einem gemuthlichen jugendlichen Geficht fprang der Rleine berein, aber nun farrte mich das todtblaffe, welke, eingefurchte Untlig eines Breifes mit hohlen Mugen an. Boll Entfegen rudte ich bin gum Großen. Simmelswillen, ichauen Gie doch," wollt' ich rufen, aber der Große nahm an Allem feinen Untheil, fon: Dern war gang vertieft in feine Tidbimboraffo. Pflangen, und in dem Augenblick forderte der Rleine: "Bein Des Rordens, » wie er fich pregios ausdrudte. Rach und nach murde das Gefprach lebendiger. Der Rleine war mir zwar febr unbeimlich, aber der Große mußte aber geringfügig icheinende Dinge recht viel Tiefes und Ergöpliches zu fagen, unerachtet er mit dem Musdrud zu fampfen ichien, mandmal auch wol ein ungehöriges Wort einmischte, das aber oft der Cache eben eine drollige Originalitat gab, und fo milderte er, mit meinem Innern fich immer mehr befreundend, den übeln Eindruck des Rleinen. Diefer ichien wie bon lauter Springfedern getrieben, denn er rudte auf dem Ctuble bin und ber, gestifulirte viel mit den Banden, und wol riefelte mir ein Gisftrom durch die Sagre über den Ruden, wenn ich es deutlich bemerkte, daß er wie aus

zwei berichiedenen Gefichtern herausfah. Borguglich blidte er oft den Großen, deffen bequeme Rube fonder: bar gegen des Rleinen Beweglichkeit abftach, mit dem alten Geficht an, wiewol nicht fo entfeslich, ale zuvor mich. - In dem Maskenspiel des irdifchen Lebens fieht oft der innere Beift mit leuchtenden Augen aus der Larve heraus, das Bermandte erfennend, und fo mag es geschehen fenn, daß wir drei absonderliche Menfchen im Reller uns auch fo angeschaut und er-Fannt hatten. Unfer Gefprach fiel in jenen Sumor, der nur aus dem tief bis auf den Tod verletten Bemuthe fommt. "Das hat auch feinen Safen," fagte der Große. "Id) Gott," fiel ich ein, "wie viel Sofen hat der Teufel überall für uns eingeschlagen, in Bimmermanden, Lauben, Rofenheden, woran vorbeis ftreifend wir etwas von unferm theuern Gelbft hangen Es fcheint, Berehrte! als ob uns Allen auf laffen. diefe Beife icon etwas abhanden gefommen, wiewol mir diefe Racht vorzüglich But und Mantel fehlte. Beides hangt an einem Saken in des Juftigrache Borgimmer, wie Gie miffen!» Der Rleine und der Große fuhren sichtlich auf, als trafe fie unverfebens ein Der Rleine ichaute mich recht hafilich mit feinem alten Befichte an, fprang aber gleich auf einen Stuhl und jog das Judy fefter über den Spiegel, mahrend der Große forgfaltig die Lichter putte. Das

Befprach lebte muhfam wieder auf, man ermahnte eis nes jungen madern Malers, Namens Philipp, und des Bildes einer Pringeffinn, das er mit dem Beift der Liebe und dem frommen Gehnen nach dem Soche ften, wie der herrinn tiefer heiliger Giun es ihm ent: gundet, vollendet hatte. "Bum Sprechen abnlich, und doch fein Portrait, fondern ein Bild," meinte der «Es ift so gang maht,» sprach ich, «man mochte fagen, wie aus dem Spiegel geftohlen.» Da fprang der Rleine wild auf, mit dem alten Beficht und funkelnden Mugen mich anftarrend fchrie er: "Das ift albern, das ift toll, mer vermag aus dem Spiegel Bilder gu ftehlen? - mer vermag das? meinft Du, vielleicht der Teufel? - Soho Bruder, der gerbricht das Glas mit der tolpischen Rralle, und die feinen weißen Bande des Frauenbildes werden auch wund und bluten. Albern ift das. Beifa! - zeig mir das Spiegelbild, das geftohlne Spiegelbild, und ich mache Dir den Meiftersprung von taufend Rlafter binab, du betrübter Burfche! » -Der Große erhob fich, fchritt auf den Rleinen los und fprach: "Mache Er fich nicht fo unnut, mein Freund! fonst wird Er die Treppe hinaufgeworfen, es mag wol miferabel aussehen .mit Geinem eignen Spiegelbilde. »-" Sa ha ha ha!" lachte und freischte der Rleine in . tollem Sohn, «ha ha ha - meinft Du? meinft Du? Sab' ich doch meinen iconen Schlagichatten, o Du

jammerlicher Befelle, hab' ich doch meinen Schlag: fchatten!» - Und damit fprang er fort, noch draugen hörten wir ihn recht hamifch medern und lachen: "hab' ich doch meinen Schlagichatten!» Der Groke mar, wie vernichtet, tobtenbleich in den Ctuhl gurudgefune fen, er hatte den Ropf in beide Bande geftust und aus der tiefften Bruft athmete ichwer ein Geufger auf. "Bas ift Ihnen?" fragte ich theilnehmend. "D mein Berr,» erwiederte der Grofe, "jener bofe Menfch, der uns fo feindfelig erichien, der mich bis bieber, bis in meine Rormalfneipe verfolgte, wo ich fonft einfam blieb, da hochftens nur etwa ein Erdgeift unter dem Tifch aufduckte und Brod: frumden nafchte-jener bofe Menfch hat mich gurudgeführt in mein tiefftes Glend. Uch - verloren, unwiederbringlich verloren habeich meinen - Leben Gie wohl!» - Er fand auf und fdritt mitten burch die Ctube gur Thur hinaus. Alles blieb hell um ibn - er marf feinen Chlagichatten. Boll Entzuden rannte ich nach - " Deter Schlemibl -Deter Schlemibi! » \*) rief ich freudig, aber der batte Die Dantoffeln meggeworfen. Ich fah, wie er über den

<sup>\*)</sup> Peter Schlemibis mundersame Geschichte, mitgetheilt von Abalbert von Chamisso und herausgegeben von Friedrich Baron de la Motte Fouque. Murnberg bei J. L. Schrag. 1814.

Gensdarmesthurm hinwegschritt und in der Nacht verischwand.

Alls ich in den Reller gurud wollte, marf mir der Birth die Thur vor der Rase zu, sprechend: "Bor solden Gaften bewahre mich der liebe herr Gott!" -

3.

## Erfcheinungen.

Derr Mathieu ist mein guter Freund, und sein Thussteher ein wachsamer Mann. Der machte mir gleich auf, als ich im goldnen Adler an der Hausklingel zog. Ich erklätte, wie ich mich aus einer Gesellschaft fortz geschlichen ohne hut und Mantel, im lettern stede aber mein Hausschlüssel, und die taube Aufwarterinn herauszupochen, sen unmöglich. Der freundliche Mann (den Thürsteher mein' ich) öffnete ein Zimmer, stellte die Lichter hin und wünschte mir eine gute Nacht. Der schöne breite Spiegel war verhängt, ich weiß selbst

nicht, wie ich darauf fam, das Tuch herabzugiehen und beide Lichter auf den Spiegeltisch zu fegen. Ich fand mid, da ich in den Gpiegel fchaute, fo blag und ente ftellt, dag ich mich faum felbft wieder erfannte. -Es war mir, als ichmebe aus des Spiegels tiefftem Sintergrunde eine duntle Geftalt hervor; fo wie ich fester und fester Blick und Ginn darauf richtete, entwidelten fide in feltfam magifchem Schimmer deutlicher Die Buge eines holden Frauenbildes - ich erfannte Bon inbrunftiger Liebe und Gehnfucht befangen, feufzte ich laut auf: "Julia! Julia!" Da ftohnte und adigte es hinter den Gardinen eines Bettes in des Bimmers außerfter Ede. 3ch borchte auf, immer angft= licher wurde das Stohnen. Juliens Bild mar verfcmunden, entschloffen ergriff ich ein Licht, rig die Gardinen des Bettes rafch auf und fchaute binein. Die fann ich Dir denn das Gefühl beschreiben, das mich durchbebte, als ich den Aleinen erblickte, der mit dem jugendlichen, wiewol fcmerglich verzogenen Weficht Da lag und im Schlaf recht aus tieffter Bruft auffeufzte : "Giulietta - Giulietta!" - Der Rame fiel gundend in mein Inneres- das Grauen war von mir gewichen, ich faßte und ruttelte den Rleinen recht derb, rufend: "he - gutet Freund, wie fommen Gie in mein Bimmer, erwachen Gie und fcheren Gie fich gefälligit zum Teufel!» - Der Rleine fclug die Mugen auf und blickte mich mit dunklen Bliden an: «Das war ein bofer Traum,» sprach er, «Dank sen Ihnen, daß Sie mich weckten.» Die Worte klangen nur wie leise Seufzer. Ich weiß nicht, wie es kam, daß der Kleine mir jest ganz anders ersschien, ja daß der Schmerz, von dem er ergriffen, in mein eignes Innres drang und all' mein Born in tiefer Wehnuth verging. Weniger Worte bedurfte es nur, um zu erfahren, daß der Thürsteher mir aus Bersehen dasselbe Zimmer aufgeschlossen, welches der Kleine schon eingenommen hatte, daß ich es also war, der, unziem, lich eingedrungen, den Kleinen aus dem Schlase aufsstörte.

«Mein Hert,» sprach der Kleine, «ich mag Ihnen im Keller wol recht toll und ausgelassen vorgekommen senn, schieben Sie mein Betragen darauf, daß mich, wie ich nicht läugnen kann, zuweilen ein toller Spuk befängt, der mich aus allen Kreisen des Sittigen und Gehörigen hinaustreibt. Sollte Ihnen denn nicht zuweilen Gleiches widerfahren?» — «Uch Gott ja,» erwiederte ich kleinmuthig, «nur noch heute Abend, als ich Julien wiedersah.» — «Julia?» krächzte der Kleine mit widriger Stimme und es zuckte über sein Gesicht hin, das wieder plöslich alt wurde. «D lassen Siem mich ruhen — verhängen Sie doch gütigst den Spiegel, Bester!» — dies sagte er ganz matt aufs Kissen zurückblickend. «Mein Herr,» sprach ich, «der

Rame meiner auf emig verlornen Liebe icheint felte fame Erinnerungen in Ihnen zu weden, auch variiren Gie merflich mit Dero angenehmen Befichtszugen. Doch hoffe ich mit Ihnen ruhig die Racht zu verbringen, weshalb ich gleich den Spiegel verhangen und mich ins Bett begeben will. » Der Rleine richtete fich auf, fah mid mit überaus milden, gutmuthigen Bliden feines Junglings : Gefichte an , faßte meine Sand und fprach, fie leife drudend : " Coblafen Gie ruhig, mein Berr, ich merte, daß wir Ungludigefahrten find. -Collten Gie auch? - Julia - Giulietta - Run' dem fen, wie ihm wolle, Gie üben eine unwiderfteh: liche Gewalt über mich aus - ich fann nicht anders, ich muß Ihnen mein tiefftes Geheimnig entdeden dann haffen, dann verachten- Gie mich. » Mit Diefen Worten ftand der Rleine langfam auf, hullte fich in einen weißen weiten Schlafrod und ichlich leife und recht gespenfterartig nach dem Spiegel, von den er fich 26! - rein und flar marf der Spiegel binstellte. Die beiden Lichter, Die Gegenstande im Bimmer, mich felbit zurud, die Beftalt des Rleinen war nicht zu fehen im Spiegel, fein Strahl reflektirte fein dicht herangebogenes Beficht. Er mandte fich zu mir, die tieffte Bergmeiflung in den Mienen, er drudte meine Sande: « Gie fennen nun mein grengenlofes Elend, » fprach er, " Schlemibl, die reine gute Geele, ift beneidenswerth

gegen mich Berworfenen. Leichtfinnig vertaufte er fei= nen Schlagschatten, aber ich! - ich gab mein Spiegelbild ihr - ihr! - oh - oh - oh!» - Go tief aufftohnend, die Bande vor die Hugen gedruckt, mankte der Kleine nach dem Bette, in das er fich ichnell warf. Erftartt blieb ich fteben, Argwohn, Bera achtung, Grauen, Theilnahme, Mitleiden, ich weiß felbft nicht, mas fich alles fur und wider den Rleinen in meiner Bruft regte. Der Rleine fing indeg bald an fo anmuthig und melodios zu ichnarchen, dag ich der narforifden Rraft diefer Tone nicht widerfteben fonnte. Schnell verhing ich den Spiegel, lofchte die Lichter aus, marf mid, fo wie der Rleine, ins Bett und fiel bald in tiefen Echlaf. Es mochte wol ichon Morgen fenn, als ein blendender Schimmer mich wedte. 3ch folig die Hugen auf und erblickte den Rleinen, der im weißen Schlafrod, die Rachtmuge auf dem Ropf, den Ruden mir zugewendet, am Tifche fag und bei beiden angegundeten Lichtern emfig ichrieb. Er fah recht fputhaft aus, mir mandelte ein Grauen an; der Traum erfaßte mich ploglich und trug mich wieder gum Juftig: rath, wo ich neben Julien auf der Ottomane fag. Doch bald mar es mir, als fen die gange Gefellichaft eine fpafhafte Beihnachtsausstellung bei Fuchs, Beide, Schoch oder fonft, der Juftigrath eine zierliche Figur von Dragant mit postpapiernem Jabot. Sober und hober murden die Baume und Rofenbuiche. Mulie fand auf und reichte mir den friftallnen Dofal, aus dem blaue Klammen emporlecten. Da gog es mich am Urm. der Rleine ftand hinter mir mit dem alten Beficht und lifpelte: «Trint nicht, trint nicht - fieb fie doch recht an! - haft Du fie nicht icon gefeben auf den Barnungstafeln von Breughel, von Callot oder von Rembrandt?" - Mir ichauerte vor Julien, denn freilich mar fie in ihrem faltenreiche Gemande mit den baufchigen Mermeln, in ihrem haarschmuck fo angufeben, wie die von höllischen Unthieren umgebenen lockenden Jungfrauen auf den Bildern jener Meifter. "Barum fürchteft Du Dich denn, » fprach Julie, « ich habe Dich und Dein Spiegelbild doch gang und gar. » Ich ergriff den Dofal, aber der Rleine hupfte wie ein Eichhörnchen auf meine Schultern und wehte mit dem Schweife in die Klammen, widrig quitend: « Trint nicht - trink nicht." Doch nun wurden alle Budere figuren der Musitellung lebendig und bewegten fomifch die Bandchen und Sugchen, der dragantne - Juftigrath trippelte auf mich zu und rief mit einem gang feinen Stimmen: "warum der gange Rumor, mein Befter? warum der gange Rumor? Stellen Gie fich doch nur auf Ihre lieben Bufe, denn icon lange bemerte ich, daß Gie in den Luften über Stuhle und Tifche wegichreis ten. w Der Rleine mar verschwunden, Julie hatte

nicht mehr den Dofal in der Sand. «Barum wollteft Du denn nicht trinfen?» fprach fie, «war denn die reine herrliche Klamme, die Dir aus dem Dofal entge: genstrahlte, nicht der Ruf, wie Du ihn einft von mir empfingit?» 3ch wollte fie an mich druden, Echles mihl trat aber dagwischen, fprechend; "Das ift Mina, Die den Raskal geheirathet. » Er hatte einige Bucker: figuren getreten, - die achgten febr. - Uber bald ver: mehrten diefe fich zu Sunderten und Taufenden, und trip: pelten um mich ber und an mir berauf im bunten häßlichen Gewimmel und umfummten mich wie ein Bienenschwarm. - Der dragantne Juftigrath batte fich bis zur Salsbinde heraufgeschwungen, die zog et immer fefter und fefter an. « Berdammter dragantner Juftigrath!» fchrie ich laut und fuhr auf aus dem Schlafe. Es war heller lichter Sag, icon eilf Uhr Mittags. «Das gange Ding mit dem Rleinen mar auch wol nur ein lebhafter Traum, » dadite ich eben, als der mit dem Fruhftuck eintretende Rellner mir fagte, daß der fremde Berr, der mit mir in einem Bimmer gefchlafen, am fruben Morgen abgereifet fen und fich mir fehr empfehlen laffe. Muf dem Tifche, an dem Radits der fputhafte Kleine fag, fand ich ein frisch beschriebenes Blatt, deffen Inhalt ich Dir mit. theile, da es unbezweifelt des Rleinen munderfame Befdichte ift.

4.

Die Geschichte vom verlornen Spiegelbilbe.

Endlich war es doch so weit gekommen , daß Erasmus Spiffer den Bunfd, den er fein Leben lang im Bergen genabrt, erfullen fonnte. Mit frobem Bergen und wohlgefülltem Beutel feste er fich in den Wagen, um die nordliche Beimath zu verlaffen und nach dem fco: nen warmen Welichland zu reifen. Die liebe fromme Sausfrau vergof taufend Thranen, fie bob den fleinen Rasmus, nachdem fie ihm Rafe und Mund forgfältig geputt, in den Bagen hinein, damit der Bater gum Abschiede ihn noch fehr fuffe. "Lebe wohl, mein lieber Erasmus Spither, » fprad die Frau fchluchzend, "das Saus will ich Dir gut bewahren, denke fein fleißig an mid, bleibe mir treu und verliere nicht die ichone Reis femute, wenn Du, wie Du wol pflegft, ichlafend gum Wagen herausniefft. » - Spiffer verfprach das. -

In dem schönen Florenz fand Erasmus einige Landsleute, die voll Lebensluft und jugendlichen Muths in den üppigen Genuffen, wie sie das herrliche Land reichlich darbot, schwelgten. Er bewies sich ihnen als Vantassestüte II.

ein madter Rumpan und es murden allerlei ergonliche Belage veranstaltet, denen Spifbers besonders muntrer Beift und das Salent, dem tollen Musgelaffenen das Sinnige beigufugen, einen eignen Edwung gaben. Co fam es denn, daß die jungen Leute (Grasmus erft fieben und zwanzig Jahr alt, mar wol dagu zu rechnen) einmal gur Rachtzeit in eines herrlichen, duftenden Gartens erleuchtetem Boskett ein gar frobliches Reft begingen. Jeder, nur nicht Erasmus, hatte eine lieb. liche Donna mitgebracht. Die Manner gingen in gierlicher altteutscher Eracht, die Frauen maren in bunten leuchtenden Gemandern, jede auf andere Urt, gang fangefleidet, fo daß fie erfchienen wie liebliche. tastisa mandelnde Blumen. Satte Diefe oder Jene gu dem Saitengelispel der Mandolinen ein italienifches Liebes: lied gefungen, fo stimmten die Manner unter dem luftis gen Beflingel der mit Gyratufer gefüllten Glafer einen Fraftigen deutschen Rundgefang an. -Tit ja doch Italien das Land der Liebe. Der Abendwind faufelte wie in febnfüchtigen Geufgern, wie Liebeslaute durche wallten die Drange: und Jasmindufte das Bosfett. fich mifchend in das lofe nedhafte Gpiel, das die bolden Frauenbilder, all' die fleinen garten Buffonerien. wie fie nur den italienifchen Beibern eigen, aufbietend, begonnen hatten. Immer reger und lauter wurde die Luft. Friedrich, der Blubenofte por Allen, ftand auf

mit einem Urm hatte er feine Donna umfchlungen, und Das mit perlendem Snrafujer gefüllte Glas mit der. andern Sand hoch ichwingend, rief er: " 2Bo ift denn Simmelsluft und Geligfeit gu finden als bei Euch, Ihr holden, herrlichen, italienischen Frauen, Ihr fend ja die Liebe felbft. - Aber Du, Erasmus, » fuhr er fort, fich zu Gpither wendend, "icheinft das nicht fon-Derlich zu fühlen, denn nicht allein, daß Du, aller Berabredung, Ordnung und Gitte entgegen, feine Donna ju unferm Sefte geladen haft, fo bift Du auch heute fo trube und in Dich gefehrt, daß, hatteft Du nicht wenigstens tapfer getrunten und gesungen, ich glauben wurde, Du fenft mit einem Mal ein langweiliger Melandolifus geworden. » - "Ich muß Dir gestehen, Friedrich, » ermiederte Erasmus, adaß ich mich auf Die Beife nun einmal nicht freuen fann. Du weint ja, daß ich eine liebe, fromme Sausfrau gurudgelaffen habe, die ich recht aus tiefer Geele liebe, und an der ich ja offenbar einen Berrath' beginge, wenn ich im Iofen Gpiel aud nur fur einen Abend mir eine Donna Mit Euch unbeweibten Junglingen ift das mählte. ein Undres, aber ich, als. Familienvater » -Junglinge lachten hell auf, da Erasmus bei dem Worte « Familienvater » fich bemuhte, das jugendliche gemuth: liche Beficht in ernfte Falten zu ziehen, welches benn eben febr poffierlich herauskam. Friedrichs Donna ließ

sich das, was Erasmus teutsch gesprochen, in das Italienische übersegen, dann wandte sie sich ernsten Blickes
zum Erasmus und sprach, mit aufgehobenem Finger
leise drohend: «Du kalter, kalter Leutscher! — verwahre Dich wohl, noch hast Du Giulietta nicht gesehen!»

In dem Augenblick raufchte es beim Gingange des Bosketts, und aus dunkler Racht trat in den lich= ten Rergenschimmer binein ein munderherrliches Frauen. Das weiße; Bufen, Schultern und Raden nur bild. halb verhullende Gemand, mit baufchigen bis an die Ellbogen ftreifenden Mermeln, flog in reichen breiten Kalten berab, die Saare vorn an der Stirn gefcheitelt, binten in vielen Glechten beraufgenestelt. -Goldene Retten um den Sals, reiche Urmbander um die Sandgelenke gefchlungen, vollendeten den alterthumlichen Dug der Jungfrau, die angufeben mar, ale mandle ein Frauenbild, von Rubens oder, dem gierlichen Mieris daber. "Giulietta!" riefen die Madchen voll Erftau-Biulietta, deren Engelsiconheit Alle überftrablte. fprach mit fuger lieblicher Stimme: "Laft mich doch Theil nehmen an Guerm iconen Reft, ihr madern teutschen Junglinge. Ich will bin gu Jenem bort, der unter Euch ift fo ohne Luft und ohne Liebe.» Damit mandelte fie in hoher Unmuth zum Erasmus und feste fich auf den Geffel, der neben ihm leer geblieben, da man porausgefest hatte, daß auch er eine Donna mitbringen werde. Die Madchen lispelten unter einander: «Seht, o seht, wie Giulietta heute wieder so schön ift!» und die Junglinge sprachen: «Was ist denn das mit dem Erasmus, er hat ja die Schönste gewonnen und uns nur wol verhöhnt?»

Dem Erasmus mar bei dem erften Blick, den er auf Giulietta marf, fo gang befonders gu Muthe geworden, daß er felbft nicht wußte, was fich denn fo gewaltsam in feinem Innern rege. 21s fie fich ibm naberte, faßte ibn eine fremde Gewalt und druckte feine Bruft gufammen, daß fein Uthem ftodte. Muge fest geheftet auf Giulietta mit erstarrten Lippen fag er da und fonnte fein Wort hervorbringen, die Junglinge laut Giulietta's Unmuth und Econheit Biulietta nahm einen vollgeschenften Potal priefen. und ftand auf, ihn dem Grasmus freundlich darreis, dend; der ergriff den Dotal, Giulietta's garte Ringer leife berührend. Er trant, Gluth ftromte durch feine Mdern. Da fragte Giulietta ichergend : « Goll ich denn Eure Donna fenn?» Aber Erasmus marf fich wie im Bahnfinn por Giulietta nieder, drudte ihre beiden Bande an feine Bruft und rief: "Ja, Du bift es, Did habe ich geliebt immerdar, Dich, Du Engels: bild! - Dich habe ich gefchaut in meinen Traumen, Du bift mein Glud, meine Geligfeit, mein boberes Leben!» - Ille glaubten, der Wein fen dem Erasmus

ju Ropf geftiegen, denn fo hatten fie ihn nie gefeben, er ichien ein Underer morden. "Ja, Du - Du bijt mein Leben, Du flammft in mir mit verzehrender Gluth. Lag mich untergeben - untergeben, nur in Dir, nur Du will ich fenn, » - fo fchrie Erasmus, aber Giulietta nahm ihn fanft in die Urme; rubiger geworden feste er fich an ihre Geite, und bald begann wieder das heitre Liebesspiel in munteren Schergen und Liedern, das durch Giulietta und Erasmus unterbroden worden. Wenn Giulietta fang, mar es, als gin= gen aus tieffter Bruft Simmelstone bervor, nie gefannte, nur geabnte Luft in Allen entgundend. volle munderbare Rriftallftimme trug eine geheimnig. volle Gluth in fich, die jedes Gemuth gang und gar Refter hielt jeder Jungling feine Donna un: folungen, und feuriger ftrahlte Mug' in Muge. Coon verfandete ein rother Schimmer den Unbruch der Motgenrothe, da rieth Giulietta das Feft gu enden. gefchah. Erasmus fchickte fich an, Giulietta gu beglei= ten, fie folug das ab und bezeichnete ihm das Saus, wo er fie funftig finden fonne. 2Bahrend des tent= fchen Rundgefanges, den die Junglinge noch zum Beichluf des Reftes anstimmten, mar Giulietta aus dem Boskett verschwunden; man fah fie hinter zwei Be-Dienten, Die mit Radeln voranschritten, burch einen fernen Laubgang mandeln. Erasmus wagte nicht, ibr

Die Junglinge nahmen nun jeder feine zu folgen. Donna unter den Urm und ichritten in voller heller Luft von dannen. Bang verftort und im Innern gerriffen von Gehnfucht und Liebesqual folgte ihnen endlich Erasmus, dem fein fleiner Diener mit der Radel vorleuchtete. . Co ging er, da die Freunde ihn verlaffen, durch eine entlegene Etrafe, die nach feiner Bobnung führte. Die Morgenrothe mar boch beraufgeftie: gen, der Diener fließ die Kadel auf dem Steinpflafter aus, aber in den auffpruhenden gunten ftand ploglich eine feltsame Figur bor Erasmus, ein langer durrer Mann mit fpiger Sabichtenafe, funkelnden Mugen, hamifch verzogenem Munde, im feuerrothen Rod mit ftrahlenden Ctahlfnopfen. Der lachte und rief mit unangenehm gellender Stimme: "ho, bo! - 3hr fend wol aus einem alten Bilderbuch berausgeftiegen mit Guerm Mantel, Guerm geschliften Wamme und Guerm Federnbarett. - 3hr feht recht ichnafifch aus, Br. Erasmus, aber wollt Ihr denn auf der Strafe der Leute Spott merden? Rehrt doch nur ruhig gurud in Guern Vergamentband. » - "Bas geht Guch meine Rleidung an, » fprach Erasmus verdrieflich und wollte, den rothen Rerl bei Ceite ichiebend, vorübergeben, der fchrie ihm nach: « Run, nun - eilt nur nicht fo, zur Giulietta fonnt 3hr doch jest gleich nicht hin. » Erasmus drehte fich rafch um. "Bas fprecht Ihr von Giulietta, " rief er mit wilder Stimme, den rothen Kerl bei der Bruft packend. Der wandte sich aber pfeilichnell und war, ehe sich's Erasmus versah, verschwunden. Erasmus blieb ganz verblüfft stehen, mit dem Stahlknopf in der Hand, den er dem Nothen abgerissen. "Das war der Bunderdoktor, Signor Dapertutto; was der nur von Euch wollte?" sprach der Diener, aber dem Erasmus wandelte ein Grauen an, er eilte sein haus zu erreichen.

Siulietta empfing den Erasmus mit all' der wunsderbaren Unmuth und Freundlichkeit, die ihr eigen. Der wahnsinnigen Leidenschaft, die den Erasmus entstammt, seste sie ein mildes, gleichmuthiges Betragen entgegen. Nur dann und wann funkelten ihre Augen höher auf, und Erasmus fühlte, wie leise Schauer aus dem Innersten heraus ihn durchbebten, wenn sie manchmal ihn mit einem recht seltsamen Blicke tras. Nie sagte sie ihm, daß sie ihn liebe, aber ihre ganze Art und Weise mit ihm umzugehen, ließ es ihn deutslich ahnen, und so kam es, daß immer sestere und sestere Bande ihn umstrickten. Ein wahres Sonnenles ben ging ihm auf; die Freunde sah er selten, da Siuslietta ihn in andere fremde Gesellschaft eingeführt.

Einst begegnete ibm Friedrich, der ließ ihn nicht los, und als der Erasmus durch mande Erinnerung an fein Baterland und an fein haus recht mild und weich geworden, da jagte Friedrich: "Weißt Du wol, Spiffer, daß Du in recht gefährliche Befanntichaft gerathen bift? Du mußt es doch wol icon gemerkt haben, daß die icone Giulietta eine der ichlaueften Courtifanen ift, die es je gab. Man trägt fich dabei mit allerlei geheimnifvollen, feltfamen Befchichten, die fie in gar besonderm Lichte erscheinen laffen. über die Menfchen, wenn fie will, eine unwiderftehliche Macht ubt und fie in unauflosliche Bande verftrict, feh' ich an Dir, Du bift gang und gar verandert, Du bift gang der verführerifden Giulietta hingegeben, Du denkft nicht mehr an Deine liebe fromme Sausfrau. » -Da hielt Erasmus beide Sande vors Geficht, er fcbluchzte laut, er rief den Ramen feiner Frau. Friebrid mertte wol, wie ein innerer harter Rampf begon= nen. " Epither, " fuhr er fort, "lag uns ichnell abreifen. » "Ja, Friedrich, » rief Spifher hefrig, "Du haft Recht. Ich weiß nicht, wie mich fo finftre graß. liche Uhnungen ploglich ergreifen, - ich muß fort, noch heute fort." - Beide Freunde eilten über die Strafe, quer vorüber fchritt Gignor Dapertutto, der lachte dem Erasmus ins Geficht und rief: " 21ch, eilt doch, eilt doch nur ichnell, Gulietta martet ichon, das Berg voll Gehnfucht, die Mugen voll Thranen. -21ch, eilt doch, eilt doch!» Erasmus murde wie vom Blig getroffen. "Diefer Rerl, » fprach Friedrich, "dies

jer Ciarlatano ist mir im Grunde der Seele zuwider, und daß der bei Giulietta aus = und eingeht und ihr seine Wunderessen verkauft » — «Was! » rief Erasomus, « dieser abscheuliche Kerl bei Giulietta — bei Giulietta? » — «Wo bleibt Ihr aber auch so lange, Alles wartet auf Euch, habt Ihr denn gar nicht an mich gedacht? » so rief eine sanste Stimme vom Balzkon herab. Es war Giulietta, vor deren Hause die Freunde, ohne es bemerkt zu haben, standen. Mit einem Sprunge war Erasmus im Hause. «Der ist nun einmal. hin und nicht mehr zu retten, » sprach Friedrich leise und schlich über die Straße fort. —

Nie war Giulietta liebenswurdiger gewesen, sie trug dieselbe Kleidung als damals in dem Garten, sie strahlte in voller Schönheit und jugendlicher Anmuth. Erasmus hatte Alles vergessen, was er mit Friedrich gesprochen, mehr als je ris ihn die höchste Wonne, das höchste Entzucken unwiderstehlich hin, aber auch noch niemals hatte Giulietta so ohne allen Rückhalt ihm ihre innigste Liebe merken lassen. Nur ihn schien sie zu beachten, nur für ihn zu senn. — Auf einer Villa, die Giulietta für den Sommer gemiethet, sollte ein Fest geseiert werden. Man begab sich dahin. In der Gesellschaft besand sich ein junger Italiener von recht häßlicher Sestalt und noch häßlicheren Sitten, der bemühte sich viel um Giulietta und erregte die

Gifersucht des Erasmus, der voll Ingrimm fich von den Undern entfernte und einfam in einer Geiten: Allee des Gartens auf : und abichlich. Giulietta fuchte ihn auf. "Bas ift Dir? - bift Du denn nicht gang Damit umfing fie ibn mit den garten Urmen und drudte einen Rug auf feine Lippen. Feuerftrah: len durchbligten ibn , in rasender Liebesmuth druckte er Die Geliebte an fich und rief: "Diein, ich laffe Dich nicht, und follte ich untergeben im fcmachvollften Ber-Derben!» Giulietta lachelte feltsam bei Diefen Worten, und ihn traf jener fonderbare Blid, der ihm jederzeit innern Schauer erregte. Gie gingen wieder gur Ge-Der widrige junge Italiener trat jest in fellschaft. Die Rolle des Erasmus; von Gifersucht getrieben, fließ er allerlei fpige beleidigende Reden gegen Teutsche und insbesondere gegen Spiffer aus. Der fonnte es ende lich nicht langer ertragen; rafch fdritt er auf den Sta-" Saltet ein, » fprach er, "mit Guern liener los. nichtswürdigen Sticheleien auf Teutsche und auf mich, fonft merfe ich Euch in jenen Teich, und Ihr fonnt Euch im Schwimmen verfuchen: » In dem Mugenblid blitte ein Dolch in des Italieners Band, Erasmus ihn muthend bei der Rehle und marf ihn nieder, ein fraftiger Fußtritt ins Benick, und der Italiener gab rochelnd feinen Beift auf. -Mes fturgte auf den Erasmus los, er mar ohne Befinnung - er .

fühlte fich ergriffen, fortgeriffen. Alle er wie aus tiefer Betaubung ermachte, lag er in einem fleinen Cabinet zu Giulietta's Fugen, Die, das Saupt über ihn herabgebeugt, ibn mit beiden Urmen umfaßt bielt. "Du bofer, bofer Teutscher, » fprach fie unendlich fanft und mild, "welche Ungft haft Du mir verurfacht! Mus der nachsten Gefahr habe ich Dich errettet, aber nicht ficher bift Du mehr in Kloreng, in Italien. Du mußt fort, Du mußt mich, die Dich fo fehr liebt, verlaffen, » Der Gedante der Trennung gerrif den Grasmus in namenlofem Schmerz und Jammer. - « Lag mich bleiben,» fdrie er, «ich will ja gern den Tod leiden, heißt denn fterben mehr als leben ohne Dich?» Da war es ibm, als rufe eine leife ferne Ctimme fcmerglich feinen Ramen. Uch! es war die Ctimme der frommen teutiden Sausfrau. Erasmus verftuminte, und auf gang feltsame Beife fragte Giulietta: "Du denkft wol an Dein Beib? - Ich, Erasmus, Du wirst mid nur gu bald vergeffen. » - « Konnte ich nur ewig und immerdar gang Dein fenn, » fprach Gie ftanden gerade bor dem ichonen breis Erasmus. ten Spiegel, der in der Band des Cabinets ange: bracht mar und an deffen beiden Geiten helle Rergen brannten. Refter, inniger drudte Biulietta den Grasmus an fich, indem fie leife lifpelte: « Lag mir Dein Gpiegelbild, Du innig Beliebter, es foll mein und bei mir

bleiben immerdar. » - «Giulietta, » rief Erasmus gang verwundert, «was meinst Du denn? - mein Spiegelbild?» - Er fah dabei in den Spiegel, der ihn und Giulietta in fuger Liebesumarmung gurude warf. "Wie fannft Du denn mein Spiegelbild behalten, » fuhr er fort, « das mit mir mandelt überall, und aus jedem flaren Baffer, aus jeder hellgefdliffe nen Blade mit entgegentritt?» - "Micht einmal," fprad Giulietta, unicht einmal diefen Traum Deines Ichs, wie er aus dem Spiegel hervorschimmert, gonnft Du mir, der Du fonft mein mit Leib und Leben fenn wollteft? Richt einmal Dein unftetes Bild foll bei mir bleiben und mit mir mandeln durch das arme Les ben, das nun wol, da Du fliehft, ohne Luft und Liebe bleiben wird?» Die heißen Thranen flurgten der Biulietta aus den iconen dunklen Mugen. Da rief Grasmus mahnfinnig vor todtendem Liebesichmerg: "Dlug ich denn fort bon Dir? - muß ich fort, fo foll mein Spiegelbild Dein bleiben auf emig und ims merdar. Reine Macht - der Teufel foll es Dir nicht entreifen, bie Du mich felbft haft mit Geele und Leib. » - Giulietta's Ruffe brannten wie Keuer auf feinem Munde, als er dies gesprochen, dann ließ fie ihn fos und ftredte fehnfuchtsvoll die Urme aus nach dem Spiegel. Erasmus fah, wie fein Bild unabhangig bon feinen Bewegungen hervortrat, wie es in

Biulietta's Urme glitt, wie es mit ihr im feltfamen Duft verfdmand. Allerlei hafliche Stimmen mederten und lachten in teuflischem Bohn; erfaßt von dem Todestrampf des tiefften Entfegens fant er bewußtlos gu Boden, aber die furchterliche Ungft - das Graufen rif ihn auf aus der Betaubung, in dider dichter Finfternig taumelte er gur Thur hinaus, die Treppe hinab. Bor dem Saufe ergriff man ihn und bob ibn in einen Bagen, der fchnell fortrollte. "Diefelben baben fich etwas alterirt, wie es fcheint, » fprach der Mann, der fid) neben ihn gefest hatte, in teuticher Sprache, "Diefelben haben fich etwas altetirt, indeffen wird jest Alles gang vortrefflich geben, wenn Gie fich nur mir gang überlaffen wollen. Biuliettehen hat fcon das Ihrige gethan und mir Gie empfohlen. Gie find auch ein recht lieber junger Mann und inflinis ren erstaunlich zu angenehmen Gpagen, wie fie uns. mir und Biuliettden, febr behagen. Das mar mir ein recht tuchtiger teutscher Tritt in den Raden. 2Bie dem Umoroso die Bunge firfdblau jum Salfe berausbing - es fah recht poffierlich aus, und wie er fo Fradzte und achzte und nicht gleich abfahren fonntehe - ha - ha - » Die Ctimme des Mannes mar fo midrig hohnend, fein Echnickschnadt fo graglich, daß Die Worte Doldflichen gleich in des Erasmus Bruft "Wer 3hr auch fenn mogt," fprach Eras:

"fcweigt, ichweigt von der entjeglichen That, Die ich bereue! » - « Bereuen, bereuen!» erwiederte der Mann, . "fo bereut Ihr auch mol, daß Ihr Giulietta fennen gelernt und ihre fufe Liebe erworben habt? » - "Ich, Giulietta, Giulietta! » feufste Erasmus. « Nun ja , » fuhr der Mann fort, « fo fend Ihr nun findifch, Ihr municht und wollt, aber Alles foll auf gleichem glatten Bege bleiben, Katal ift es zwar, daß Ihr Giulietta habt verlaffen muffen, aber doch fonnte ich wol, bliebet Ihr bier, Euch allen Dolden Gurer Berfolger und aud der lieben Juftig entziehen. » Der Gedanke bei Giulietta bleiben gu fonnen, ergriff den Erasmus gar machtig. « 2Bie mare das möglich? » fragte er. - "Ich' fenne," fuhr der Mann fort, "ein impathetisches Mittel, das Gure Berfolger mit Blindheit ichlagt, furg, welches bewirft, dag Ihr ibnen immer mit einem andern Befichte erfcheint und fie Euch niemals wieder erfennen. Go wie es Jag ift, werdet Ihr fo gut fenn recht lange und aufmerkfam in irgend einen Spiegel zu ichauen, mit Guerm Spiegelbilde nehme ich dann, ohne es im mindeften zu verfehren, gewiffe Operationen vor und 3hr fend geborgen, Ihr konnt dann leben mit Giulietta ohne alle Befahr in aller Luft und Freudigfeit. » - " Fürchterlich, fürche terlich!» ichrie Erasmus auf. "Bas ift denn furchter: lich', mein Berthefter?» fragte der Mann hohnifch.

"21d, id) - habe, id) - habe, " fing Erasmus an-" Guer Spiegelbild figen laffen," fiel der Mann fcnell "figen laffen bei Giulietta? - ba, ba, ba! Braviffimo, mein Befter! Run fonnt 3hr dutch Fluren und Balder, Ctadte und Dorfer laufen , bis 3hr Guer Weib gefunden nebft dem fleinen Rasmus und wieder ein Kamilienvater fend, wiewol ohne Spiegelbild, worauf es Eurer Frau auch weiter wol nicht ankommen wird, da fie Euch leiblich hat, Giulietta aber nur Guer ichimmerndes Traum : Ich. » - « Comeige, Du entfehlicher Menfch,» fchrie Erasmus. "in dem Hugenblick nahte fich ein frohlich fingender Bug mit Radeln, die ihren Glang in den Bagen warfen. Erasmus fah feinem Begleiter ins Beficht und erkannte den häglichen Doftor Dapertutto. Mit einem Gas fprang er aus dem Bagen und lief dem Buge entgegen, da er icon in der Ferne Friedrichs wohltonenden Bag erfannt hatte. Die Freunde fehrten von einem landlichen Mable gurud. Echnell unterrichtete Erasmus Friedrichen von Allem mas gefchehen, und verschwieg nur den Berluft feines Spiegelbildes. Kriedrich eilte mit ihm boran nach der Stadt, und fo fchnell wurde alles Nothige veranstaltet, daß, als die Morgenrothe aufgegangen, Erasmus auf einem rafden Pferde fich fcon weit von Floreng entfernt hatte. hat manches Abentheuer aufgeschrieben, das ihm auf

feiner Reife begegnete. Um merkwurdigften ift der Borfall, welcher zuerft den Berluft feines Spiegelbildes ibm techt feltfam fublen ließ. Er mar namlich gerade. weil fein mudes Pferd Erholung bedurfte, in einer gro-Ben Stadt geblieben, und feste fich ohne Urg an die ftart befeste Birthstafel, nicht achtend, dag ihm gegenüber ein iconer flarer Spiegel bing. Gin Catan von Rellner, der hinter feinem Ctuble ftand, murde gewahr, daß druben im Gpiegel der Ctubl leer geblieben und fich nichts von der darauf figenden Derfon Er theilte feine Bemerkung dem Nachbar reflettire. des Erasmus mit, der feinem Rebenmann, es lief durch die gange Tifchreihe ein Gemurmel und Geffus fter, man fah den Grasmus an, dann in den Gpies gel. Roch hatte Grasmus gar nicht bemerkt, dag ibm das Alles galt, als ein ernfthafter Mann vom Tifche aufftand, ihn bor den Spiegel führte, hineinsah und dann fich zur Gefellichaft wendend laut rief: 2Bahrhaftig, er hat fein Spiegelbild! «Er hat fein Gpiegelbild - er hat fein Spiegelbild!» fchrie Alles durch einander; « ein mauvais sujet, ein homo nefas, werft ihn gur Thur hinaus! » - Boll Buth und Cchaam fluchtete Erasmus auf fein Bimmer; aber faum mar er dort, als ihm von Polizei megen angefundigt murde, daß er binnen einer Stunde mit feinem vollständigen, völlig ahnlichen Spiegelbilde vor der Obrigfeit erfchei-Bantafieffücte IL 18

nen oder die Stadt verlassen musse. Er eilte von dannen, vom mussigen Pobel, von den Straßenjungen verfolgt, die ihm nachschrieen: «da reitet er hin, der dem Teusel sein Spiegelbild verkauft hat, da reitet er hin!» — Endlich war er im Freien. Nun ließ er überall wo er hinkam, unter dem Vorwande eines natürlichen Abscheu's gegen jede Abspiegelung, alle Spiegel schnell verhängen, und man nannte ihn daher spottweise den General Suwarow, der ein Gleiches that.

Rreudig empfing ibn, als er feine Baterftadt und fein Saus erreicht, die liebe Frau mit dem fleinen Rasmus, und bald ichien es ihm, als fen in rubiger, friedlicher Bauslichkeit der Berluft des Spiegelbildes wol zu verschmergen. Es begab fich eines Tages, daß Spiffer, der die icone Giulietta gang aus Ginn und Gedanken verloren, mit dem fleinen Rasmus fpielte; der hatte die Bandden voll Dfenrug und fuhr damit dem Dapa ins Ungeficht. " 21d, Bater, Bater, wie hab' ich Dich fcmarz gemacht, fchau mal ber! » Go rief der Rleine und holte, ehe Spiffer es hindern fonnte, einen Gpiegel berbei, den er, ebenfalls bineinichauend, dem Bater vorhielt. - Aber gleich ließ er den Spiegel weinend fallen und lief fcnell jum Bimmer binaus. Bald darauf trat die Frau berein, Staunen und Edreck in den Mienen. "Bas hat mir der Rasmus von Dir ergablt, » fprach fie. «Dag ich fein Spiegelbild hatte, nicht mahr, mein Liebchen?» fiel Spiffer mit erzwungenem Ladeln ein, und bemufte fich zu beweisen. daß es zwar unfinnig fen zu glauben, man fonne überhaupt fein Spiegelbild verlieren, im Gangen fen aber nicht viel daran verloren, da jedes Spiegelbild doch nur eine Illufion fen, Gelbitbetrachtung zur Gitelfeit fuhre, und noch dazu ein folches Bild, das eigne 3ch, fpalte in Bahrheit und Traum Indem er fo fprach, hatte die Frau von einem verhangten Spiegel, der fich in dem 2Bohngimmer befand, ichnell das Tuch berabgezogen. Gie ichaute binein, und als trafe fie ein Blisftrahl fant fie gu Bo: den. Gpiffer bob fie auf, aber faum hatte die Frau das Bewußtsenn wieder, als fie ihn mit Abichen von fich fließ. "Berlaffe mich," fdrie fie, "verlaffe mich, fürchterlicher Menich! Du bift es nicht, Du bift nicht mein Mann, nein - ein höllifcher Beift bift Du, der mich um meine Geligfeit bringen, der mid verderben Fort, verlaffe mich, Du haft feine Macht über mich, Berdammter!" Ihre Stimme gellte durch das Bimmer, durch den Gaal, die Sausleute liefen entfest berbei, in voller Buth und Bergweiflung fturgte Erasmus zum Saufe hinaus. Wie von wilder Raferei getrieben rannte er durch die einsamen Bange des Parks, der fich bei der Ctadt befand. Biulietta's

Beflatt ftieg vor ihm auf in Engelsichonheit, da rief er laut: "Radift Du Dich fo, Biulietta, dafur, daß ich Dich verließ und Dir ftatt meines Gelbit nur mein Spiegelbild gab? Sa, Biulietta, ich will ja Dein fenn mit Leib und Geele, Gie hat mich berftogen, Gie, der ich Dich opferte. Giulietta, Giulietta, ich will ja Dein fenn mit Leib und Leben und Geele. "-"Das konnen Gie gang füglich, mein Berthefter," fprach Signor Dapertutto, Der auf einmal in feinem icharladrothen Rode mit den bligenden Stahlknöpfen dicht neben ihm ftand. Es maren Troftesworte für den ungludlichen Erasmus, deshalb achtete er nicht Dapertutto's hamifches, haffliches Beficht, er blieb fteben und fragte mit recht flaglichem Ton: a Bie foll ich Gie denn wieder finden, Gie, die wol auf immer für mich verloren ift!» - «Mit nichten,» ermiederte Dapertutto, «Gie ift gar nicht weit von hier und febnt fich erstaunlich nach Ihrem werthen Gelbit, Berehrter, da doch, wie Gie einfehen, ein Spiegelbild nur eine ichnode Illufion ift. Uebrigens giebt fie Ihnen, fobald fie fich Ihrer werthen Derfon, nämlich mit Beib, Leben und Geele ficher weiß, 3hr angenehmes Spiegelbild glatt und unverfehrt dantbarlichft gurud. » « Buhre mich zu ihr - ju ihr bin!» rief Erasmus, « wo ift fie?» «Noch einer Rleinigkeit bedarf es,» fiel Dapertutto ein, "bevor Gie Giulietta feben und fich

ihr gegen Erftattung des Spiegelbildes gang ergeben fonnen. Diefelben bermogen nicht fo gang über Dero werthe Person zu dieponiren, da Gie noch durch gemiffe Bande gefeffelt find, die erft gelofet merden muffen. - Dero liebe Frau nebft dem hoffnungevole Ien Gohnlein » - "Bas foll das?" - fuhr Eras: mus wild auf. "Gine unmaggebliche Trennung Diefer Bande, » fuhr Dapertutto fort, «fonnte auf gang leicht menschliche Beife bewirkt merden. Gie miffen ja von Floreng aus, daß ich mundersame Meditamente geschickt zu bereiten weiß, da hab' ich denn hier fo ein hausmittelchen in der Sand. Mur ein paar Tropfen Durfen Die geniefen, welche Ihnen und der lieben Biulietta im Bege find, und fie finten ohne fdymerge liche Gebehrde lautlos zusammen. Man nennt das und der Tod foll bitter fenn; aber ift zwar fterben, denn der Gefchmack bittrer Mandeln nicht lieblich, und nur diefe Bitterfeit hat der Tod, den diefes Blafthe den verschließt. Cogleich nach dem frohlichen Sinfinfen wird die werthe Familie einen angenehmen Beruch von bittern Mandeln verbreiten. -Rehmen Gie, Beehrtefter. " Er reichte dem Grasmus eine fleine Phiole hin. ) « Entfeglicher Menfch, » fchrie diefer,

<sup>&</sup>quot;) Dapertutto's Phiole entnielt gewiß reftifigirtes Airfchlorbeers maffer, fogenannte Blaufaure. Der Genuß einer febr ge-

" vergiften foll ich Weib und Rind? » " Wer fpricht denn von Gift, » fiel der Rothe ein, anur ein wohlfdmetfendes hausmittel ift in der Phiole enthalten. Mir ftunden andere Mittel; Ihnen Freiheit zu ichaffen, gu Bebote, aber durch Gie felbft mocht' ich fo gang naturlich, fo gang menichlich wirken, das ift nun einmal meine Liebhaberei. Nehmen Gie getroft, mein Befter!" - Erasmus hatte die Dhiole in der Sand, er wunte felbit nicht wie. Gedankenlos rannte er nach . Saufe in fein Bimmer. Die gange Racht hatte die Frau unter taufend Mengften und Qualen gugebracht, fie behauptete fortmahrend, der Burudgefommene fen nicht ihr Mann, fondern ein höllifcher Geift, der ihres Mannes Geftalt angenommen. Go wie Spiffer ins Baus trat, floh Alles ichen gurud, nur der fleine Rasmus magte es, ihm nahe zu treten und findifd, gu fragen, warum er denn fein Spiegelbild nicht mitgebracht habe, die Mutter murde fich darüber gu Tode gramen. Grasmus ftarrte den Rleinen wild an, er hatte noch Dapertutto's Phiole in der Band, Der Rleine trug feine Lieblingstaube auf dem Urm, und fo fam es, daß diese mit dem Ednabel fich der Phiole naberte

ringen Quantitat dieses Wassers (weniger als eine Unge) bringt die beschriebenen Wirfungen herror. Sorns Archiv für mediz. Erfabr. 1813, Mai bis Dez. Seite 520.

und an dem Pfropfe picte; fogleich lief fie den Ropf finfen, fie mar todt. Entfest fprang Erasmus auf. "Berrather," fchrie er, "Du follft mich nicht verfüh: ren gur Sollenthat!» - Er ichleuderte die Phiole durch das offene Kenfter, daß fie auf dem Steinpflafter des Sofes in taufend Ctude gerfprang. Gin lieblicher Mandelgeruch flieg auf und verbreitete fich bis ins Der fleine Rasmus mar erfdroden davon Bimmer. Spiffer brachte den gangen Zag von taufend Qualen gefoltert gu, bis die Mitternacht eingebrochen. Da wurde immer reger und reger in feinem Innern Giulietta's Bild. Ginft gerfprang ihr in feiner Gegenwart eine Salsichnur, von jenen Eleinen rothen Beeren aufgezogen, die die Frauen wie Derlen tragen. Die Beeren auflesend verbarg er fcnell eine, weil fie an Giulietta's Salfe gelegen, und bewahrte fie treulich. Die zog er jest hervor, und fie anftarrend rich: tete er Ginn und Bedanken auf die verlorne Beliebte. Da war es, als ginge aus der Derle der magifche Duft hervor, der ihn fonft umflog in Giulietta's Rabe. "Ach, Giulietta, Dich nur noch ein einziges Mal fehen und dann untergeben in Berderben und Edmach. » - Raum hatte er dieje Borte gesprochen, als es auf dem Bange bor der Thur leife zu rifcheln und zu ra-Scheln begann. Er vernahm Fuftritte - es flopfte an die Thur des Bimmers. Der Uthem ftodte dem Grase

mus por ahnender Ungft und Soffnung. Er öffnete. Biulietta trat herein, in hoher Schonheit und Unmuth. Wahnfinnig vor Liebe und Luft ichlog er fie in feine Urme. « Run bin ich da, mein Geliebter,» fprach fie leife und fanft, aber fieh, wie getreu ich Dein Spiegelbild bemahrt!" Gie jog das Tuch vom Spiegel berab, Erasmus fah mit Entguden fein Bild der Biulietta fich anschmiegend; unabhängig von ihm felbst marf es aber feine feiner Bewegungen gurud. Gdauer durchbebten den Grasmus. « Biulietta, » rief er, « foll ich denn rafend werden in der Liebe gu Dir? - Gieb mir das Spiegelbild, nimm mich felbft mit Leib, Leben und Geele.» - "Es ift noch etwas zwifchen uns, lieber Erasmus, » fprach Giulietta, «Du weißt es - hat Da= pertutto Dir nicht gefagt - Um Gott, Giulietta, » fiel Erasmus ein, " fann ich nur auf diefe Beife Dein merden, fo will ich lieber fterben. » - " Auch foll Dich, " fuhr Giulietta fort, "Dape tutto feineswegs verleiten ju folder That. Schlimm ift es freilich, daß ein Belubde und ein Priefterfegen nun einmal fo viel vermag, aber lofen mußt Du das Band, was Dich bindet, denn fonft wirft Du niemale ganglich mein, und dazu giebt es ein anderes befferes Mittel, als Dapertutto vorgeschla: "Borin besteht das?" fragte Erasmus bef-Da fcblang Giulietta den Urm um feinen Raden, und den Ropf an feine Bruft gelehnt lifpelte fie leife:

\* Du ichreibst auf ein fleines Blattchen Deinen Ramen Erasmus Gpiffer unter Die wenigen Borte : 3ch gebe meinem guten Freunde Dapertutto Macht über meine Frau und über mein Rind, daß er mit ihnen ichalte und walte nach Billfuhr und lofe das Band, das mich bindet, weil ich fortan mit meinem Leibe und mit meiner unfterblichen Geele angehoren will der Giulietta, die ich mir gum Beibe erfohren, und der ich mich noch durch ein befonderes Belübde auf immerdar verbinden werde.» Es riefelte und gudte dem Erasmus durch alle Nerven. Reuerfuffe brannten auf feinen Lippen, er hatte das Blattenen, das ihm Giulietta gegeben, in der Sand. Riefengroß ftand ploslich Dapertutto hinter Giulietta und reichte ihm eine metallene Feder. In dem Mugenblick fprang dem Erasmus ein Mederchen an der linken-Sand und das Blut fprifte beraus. " " Tunke ein, tunke ein - fcreib', fcreib',» frachzte der Rothe. - «Chreib', fcbreib', mein ewig, einzig Beliebter, » lifpelte Biulietta. Coon hatte er die Reder mit Blut gefüllt, er feste gum Schreiben an - da ging die Thur auf, eine weiße Be-Stalt trat berein, die gespenftisch ftarren Mugen auf Eras. mus gerichtet, rief fie fcmergooll und dumpf: " Erase mus, Erasmus, mas beginnft Du - um des Beilandes willen, lag ab von gräßlicher That! » - Erasmus in der marnenden Geftalt fein Weib erkennend, marf Blatt und Reder weit von fich. - Kunkelnde Blige ichoffen

aus Biulietta's Mugen, grafflich vergerrt mar das Beficht, brennende Gluth ihr Rorper. "Lag ab von mir, Bollengefindel, Du follit feinen Theil haben an meiner Geele. In des Beilandes Ramen, hebe Dich von mit hinweg. Edlange - die Bolle gluht aus Dir. » - Co fchrie Erasmus und fließ mit fraftiger Fauft Biulietta, die ihn noch immer umfchlungen hielt, gurud. Da gellte und heulte es in ichneidenden Miftonen, und es raufchte wie mit ichwarzen Rabenfittigen im Bimmer umber. -Giulietta - Dapertutto verschwanden im diden ftinkenden Dampf, der wie aus den Banden quoll, die Lichter verlöschend. Endlich brachen Die Strahlen des Morgen= rothe durch die Kenfter. Erasmus begab fich gleich zu feiner Frau. Er fand fie gang milde und fanftmuthig. Der fleine Rasmus fag icon gang munter auf ihrem Bette; fe reichte Den erfcopften Mann die Sand, fpredend: "Ich weiß nun Alles, was Dir in Italien Schlimmes begegnet, und bedaure Dich von gangem Bergen. Die Gemalt des Reindes ift febr groß, und wie er denn nun allen möglichen Laftern ergeben ift, fo ftieblt er auch fehr, und hat dem Beluft nicht widerstehen fonnen, Dir Dein ichones, vollkommen abnliches Spiegelbild auf recht hamifche Weife zu entwenden. - Gieb doch einmal in jenen Spiegel dort, lieber, guter Mann! » - . Epither that es, am gangen Leibe gitternd, mit recht fläglicher Miene. Blant und flar blieb der Spiegel,

fein Erasmus Spiffer ichaute heraus, "Diesmal," fuhr die Krau fort: wift es recht gut, daß der Spiegel Dein Bild nicht gurudwirft, denn Du fiehft febr albern aus, Begreifen wirft Du aber übrigens lieber Grasmus. wol felbit, daß Du ohne Spiegelbild ein Spott der Leute bift und fein ordentlicher, vollständiger Kamilienvater fenn fannft, der Refpett einfloft der Frau und den Rin-Rasmuschen lacht Dich auch ichon aus, und will Dir nachftens einen Echnaugbatt mablen mit Roble, weil Du das nicht bemerten fannft. Wandre alfo nur noch ein bischen in der Welt herum und fuche gelegent: lich dem Teufel Dein Spiegelbild abzujagen. Saft Du's wieder, fo follft Di mir recht herglich willtommen fenn. Ruffe mich, (Spifher that es) und nun - gludliche Reife! Schide dem Rasmus Dann und mann ein Dage neue Boschen, denn er ruticht fehr auf den Rnieen und braucht dergleichen viel. Rommft Du aber nach Rurne fo fuge einen bunten Sufaren bingu und einen Pfefferfuchen, ale liebender Bater. Debe recht mohl, lieber Erasmus!» - Die Krau drehte fich auf die andere Seite und ichlief ein. Goffher hob den fleinen Rasmus in die Sohe und drudte ihn an's Berg; der ichrie aber fehr, da feste Spiffer ihn wieder auf die Erde und ging in die weite Welt. Er traf einmal auf einen gewissen Peter Edflemihl, der hatte feinen Schlagfchatten verfauft; Beide wollten Compagnie geben, fo daß Erasmus

Spikher den nöthigen Schlagschatten werfen, Peter Schlemihl dagegen das gehörige Spiegelbild reflektiren sollte; es wurde aber nichts daraus.

Ende der Gefchichte vom verlornen Spiegelbilde.

Poftffript des reifenden Enthufiaften.

- Bas ichaut denn dort aus jenem Spiegel heraus? - Bin ich es auch wirflich? - D Julie - Giulietta - Simmelsbild - Bollengeift - Entzuden und Qual - Gehnsucht und Bergweiflung. - Du fiehft, mein lieber Theodor Umadaus Soffmann! daß nur gu oft eine fremde duntle Macht fichtbarlich in mein Leben tritt, und den Schlaf um die beften Traume betrugend, mir gar feltfame Beftalten in den Beg fchiebt. erfüllt von den Ericheinungen der Snlvefternacht, glaube ich beinahe, daß jener Juftigrath wirklich von Dragant, fein Thee eine Beihnachts : oder Reujahrsausstellung. Die holde Julie aber jenes verführerifche Frauenbild von Rembrandt oder Callot mar, das den ungludlichen Erasmus Gpiffer um fein icones ahnliches Spiegelbild Bergieb mir das! betroq.

# IV.

Rreisleria na.

Der Herausgeber dieser Blatter traf im Herbst v. J. mit dem ritterlichen Dichter des Sigurd, des Bauberringes, der Undine, der Corona ze. in Berlin auf das erfreulichfte gusammen. Man fprach viel von dem munderlichen Johannes Kreisler, und es mittelte fich aus, daß er auf hochft merkwurdige Beife in die Rabe eines ihm- innigft verwandten Beiftes, der nur auf andere Beife ins außere Leben trat, gefommen fenn mußte. -Unter den nachgelaffenen Papieren des Barons 2Ball: born, eines jungen Dichters, der in verfehlter Liebe den Bahnfinn fand und auch den lindernden Tod, und Deffen Befchichte de la Motte Fouqué in einer No: velle, Frion geheißen, fruber befchrieb, war namlich ein Brief aufgefunden worden, den 2Ballborn an den Rreisler gefchrieben, aber nicht abgesendet hatte. -Much Areisler ließ vor feiner Entfernung einen Brief Es hatte damit folgende Bewandtnig. -Schon lange galt der arme Johannes allgemein für mahnfinnig, und in der That ftad aud fein ganges Thun und Treiben, vorzüglich fein Leben in der Runft,

fo grell gegen Alles ab, was vernünftig und ichidlich beißt, daß an der innern Berruttung feines Beiftes faum zu zweifeln mar. Immer erzentrifder, immer verwirrter wurde fein Ideengang; fo g. B. fprach er, furg bor feiner Flucht aus dem Orte, viel bon der une gludlichen Liebe einer Radytigall zu einer Durpurnelfe, das Gange fen aber (meinte er) nichts als ein Ildas gio, und dies nun wieder eigentlich ein einziger lang ausgehaltener Zon Juliens, auf dem Romeo in den höchsten himmel voll Liebe und Geligkeit hinauf-Schwebe. Endlich gestand er mir, wie er feinen Tod befchloffen und fich im nachften Balde mit einer übermagigen Quinte erdolchen werde. Go murde oft fein bodifter Schmerz auf eine ichauerliche Beife ffurril. Roch in der Racht, als er auf immer ichied, brachte er feinem innigften Freunde Soffmann einen forgfältig verfiegelten Brief, mit der dringenden Bitte, ihn gleich an die Behorde abzusenden. Das war aber nicht mohl thunlich, da der Brief die munderliche Udreffe hatte:

Un den Freund und Gefährten in Liebe, Leid und Lod!

Abzugeben in der Welt, dicht an der Cito großen Dornenhecke, der Granze der par bonte. Bernunft.

Berschlossen wurde der Brief ausbewahrt und es dem Zufall überlassen, jenen Freund und Gefährten näher zu bezeichnen. Es traf ein. Der Wallbornische Brief, gütigst von de la Mette Fouqué mitgetheilt, sehte es nämlich außer allen Zweisel, daß Kreisler unter jenem Freunde niemand Anders, als den Baron Wallborn gemeint hatte. Beide Briefe wurden mit Vorwort von Fouqué und Hoffmann in dem dritten und lesten Heft der Musen abgedruckt, sie dürsen aber wol auch hier schiedlich den Kreislerianis, die der leste Vand der Fantassessücke enthält, vorangehen, da das eigne Zusammentreffen Wallborns und Kreislers dem geneigten Leser, in sofern er dem wunderlichen Johannes nur einigermaßen wohl will, nicht gleichgültig seyn kann.

So wie übrigens Wallborn in verfehlter Liebe den Wahnsinn fand, so scheint auch Kreisler durch eine ganz fantastische Liebe zu einer Sängerinn auf die höchste Spige des Wahnsinns getrieben worden zu senn, wenigstens ist die Andeutung darüber in einem von ihm nachgelassenen Auffaß, überschrieben: die Liebe des Künstlers, enthalten. Diesen Auffaß, so wie meherere andere, die einen Cyklus des Rein-Geistigen in der Musik bilden, konnten vielleicht bald unter dem Litel: «Lichte Stunden eines wahnsinnigen Musikers, » in ein Buch gefaßt, erscheinen.

ı.

Brief des Barons Wallborn an den Kapellmeister Kreisler.

Em. Wohlaeboren befinden fich, wie ich vernehme, feit geraumer Beit mit mir in einem und demfelben Kalle. Man hat namlich Diefelben lange ichon im Berdachte der Tollheit gehabt, einer Runftliebe wegen, die et. mas allzumerklich über den Leiften hinausgeht, welchen die fogenannte verständige Welt für dergleichen Meffungen aufbewahrt. Es fehlte nur noch Gins, um uns Beide ganglich zu Gefährten zu machen. Em. Boble geboren maren ichon fruber der gangen Geschichte überdruffig geworden, und hatten fich entschloffen, davon gu laufen, ich hingegen blieb und blieb, und ließ mich qualen und verhöhnen, ja, mas ichlimmer ift, mit Rathichlagen bombardiren, und fand mahrend Diefer gangen Beit im Grunde meine befte Erquidung in 36: ren gurudgelaffenen Papieren, deren Unichauung mir durch Fraulein von B., o Sternbild in der Racht! bismeifen vergonnt mard. Dabei fiel mir ein, ich muffe Diefelben ichon fruber einmal irgendmo gefeben haben. Gind Em. Bahlgeboren nicht ein fleiner wun-

derlicher Mann, mit einer Physiognomie, welche man in einiger Sinficht dem von Alcibiades belobten Gofrates vergleichen fann? namlich, weil der Gott im Behaufe fich verftedt hinter eine munderliche Dlaste, aber bennoch hervorspruht mit gewaltigem Bligen, fect, anmuthig und furchtbar! Pflegen Em. Bohlgeboren nicht deffen Sarbe man die allerfelt: einen Rod zu tragen. famite nennen fonnte, mare der Rragen darauf nicht von einer noch feltsamern? Und ift man nicht über die Korm diefes Rleides zweifelhaft, ob es ein Leibrod ift, der zum Ueberrod werden will, oder ein Ueberrod, der fich zum Leibrod umgestaltet bat? Ein folder Mann meniaftens ftand einstmals neben mit im Theater, als Jemand ein italienischer Buffo fenn wollte und nicht fonnte, aber vor meines Radbars Big und Lebens? feuer ward mir das Jammerfpiel dennoch jum Luft= fpiel. Er nannte fich auf Befragen Dr. Goulg aus Rathenow, aber ich glaubte gleich nicht darau, eines feltfamen feurrilen Lachelns halber, das dabei um Em. Mohlgeboren Mund jog; denn Gie maren es ohne Bweifel,

Buvorderst laffen Sie mich Ihnen anzeigen, daß ich Ihnen feit Aurzem nachgelaufen bin, und zwar an denfelben Ort, d. h. in die weite Welt, wo wir uns denn auch zweifelsohne schon antreffen werden. Denn, obgleich der Raum breit scheinen mochte, so wird er

doch für unsers Gleichen durch die vernünftigen Leute recht furchtbarlich enge gemacht, so daß wir durchaus irgendwo an einander rennen mussen, ware es auch nur, wenn sich Jeder von uns vor einem verständigen Manne auf ängstlicher Flucht befindet, oder gar vor den obenerwähnten Rathschlägen, welche man, beiläussig gesagt, wol besser und fürzer geradezu und ohne Umschreibung Radschläge nennen könnte.

Für jest geht mein Bestreben dahin, Em. Wohls geboren einen Eleinen Beitrag zu den von Ihnen aufgezeichneten musikalischen Leiden zu liefern.

Ist es Denenselben noch nie begegnet, daß Sie, um irgend etwas Musikalisches vorzutragen oder vortragen zu hören, sechs bis sieben Zimmer weit von der sprechenden Gesellschaft fortgingen, daß aber diese dessenungeachtet hinterdrein gerannt kam und zuhörte, d. h. nach möglichsten Kräften schwaste? Was mich betrifft, ich glaube, den Leuten ist zu diesem Zwecke kein Weg ein Umweg, kein Gang zu weit, keine Treppe, ja kein Gebirge zu steil und zu hoch.

Sodann: haben Em. Wohlgeboren nicht vielleicht icon bemerkt, daß es keine tüchtigere Berachter der Rusik giebt, ja sogar feindfeligere Untipoden derfelben, als alle achte Bediente? Reicht wol irgend ein gegebener Befehl bin, sie die Thuren nicht schmeißen zu laffen, oder gar leife zu geben, oder auch nur eben nichts

hingumerfen, wo fie gerade im Bimmer find und fich irgend ein beseligender Rlang aus Instrument oder Stimme erhebt? Aber fie thun mehr. Gie find durch einen gang befondern Bollengenius angewiesen, dann hereinzufommen, wenn die Seele in den Bogen der Zone schwillt, um etwas zu holen, oder zu flu: ftern, oder, wenn fie tappifch find, mit rober, frecher Gemeinheit ordentlich luftig drein zu fragen. Und zwar nicht etwa mahrend eines Bwifchenfpieles, oder in ite gend einem minder wichtigen Augenblide; nein, auf dem Gipfel aller Berrlichkeit, wo man feinem Uthem gebieten mochte, ftille zu ftehn, um nichts von den goldnen Rlangen fortzuhauden, mo das Paradies auf: geht, leife, gang leife vor den tonenden Afforden, da, juft da! - D herr des himmels und der Erden!

Doch ift nicht zu verschweigen, daß es vortreffliche Kinder giebt, die, vom reinsten Bedientengeist beseelt, dieselbe Rolle in Ermangelung jener Subjekte mit gleischer Bortrefflichkeit und gleichem Glück auszuführen im Stande sind. Uch, und Kinder, wieviel gehört dazu, euch zu solchen Bedienten zu machen! — Es wird mir ernst, sehr ernst hierbei zu Sinne, und nur kaum versmag ich noch zu bemerken, daß dem Borleser die gleischen anmuthigen Wesen gleich erhebend und ganftig sind.

Und galt denn die Thrane, Die jest gegen mein

Muge herauf, der Blutetropfen, der mir ftechend an's Berg drang, - galten fie nur den Rindern allein?

Ach, es geschah Euch vielleicht noch nie, daß Ihr irgend ein Lied singen wolltet vor Augen, die Euch aus dem Himmel herab unzublicken schienen, die Euer ganzes, besseres Senn verschönt, auf Euch herniedersstrahlten, und daß Ihr auch wirklich ansingt, und glaubtet, o Johannes, nun habe Guer Laut die gesliebte Seele durchdrungen, und nun, eden nun werde des Klanges höchster Schwung Thauperlen um jene zwei Sterne ziehen, mildernd und schmückend den selizgen Glanz, — und die Sterne wandten sich geruhig nach irgend einer Läpperei hin, etwa nach einer gefalsenen Masche, und die Engelslippen verkniffen, unhold lächelnd, ein übermächtiges Gähnen — und, Herr, es war weiter nichts, als Ihr hattet die gnädige Frau ennunirt.

Lacht nicht, lieber Johannes. Giebt es doch nichts Schmerzlicheres im Leben, nichts furchtbarer Berftorendes, als wenn die Juno zur Wolfe wird.

Ich Bolfe, Bolfe! Coone Bolfe!

Und im Bertrauen, herr, hier liegt der Grund, warum ich das geworden bin, was die Leute toll nennen. — Aber ich bin nur selten wild dabei. Meist weine ich ganz still. Fürchte Dich also nicht vor mir, Johannes, aber lachen mußt Du auch nicht. Und so

wollen wir lieber von andern Dingen fprechen, und doch von nahverwandten, die mir innig fur Dich aus dem herzen heraufdringen.

Cieh, Johannes, Du fommft mir mit dem, mas Du gegen alle ungeniale Musik eiferft, bisweilen febt Giebt es denn abfolut ungeniale Mufif? hart vor. Und wieder von der andern Ceite, giebt es denn abfo-. Iut vollkommne Mufit, als bei den Engeln? Es mag wol mit daher fommen, daß mein Dhr weit minder Scharf und verlegbar ift, als Deines, aber ich fann Dir mit voller Bahrheit fagen, daß auch der fchlechtefte Rlang einer verstimmten Beige mir lieber ift, als gar feine Musik. Du mirft mich hoffentlich deswegen nicht Gine folde Dudelei, beife fie nun Sang perachten. oder Marfd, erinnert an das Sochfte, mas in uns liegt, und reift mich mit fugen Liebes : oder Rriegestonen leicht über alle Mangelhaftigfeit in ihr feliges Urbild hinaus. Mande von den Gedichten, die man mir als gelungen gerühmt hat, - thorichter 2lusdrud! - nein, die von Bergen gu Bergen gedrungen find, verdanken den erften Unklang ihres Dafenns fehr ungeftimmten Saiten, febr ungeubten Fingern, fehr misgeleiteten Rehlen.

Und dann, lieber Johannes, ift nicht der bloße Bunfch, zu musiciren, schon etwas wahrhaft Rührendes und Erfreuliches? Und vollends das schone Bertrauen,

welches die herunziehenden Musikanten in Edelhof und Hütte leitet, das Vertrauen: Klang und Sang mache allwärts Bahn, worin sie auch im Grunde nur selten gestört werden durch mürrisch aufgeklärte Herrschaften und grobe Hunde! Ich möchte eben so gern in ein Blumenbeet schlagen, als durch einen beginnenden Walzer schreien: «packt Euch aus dem Hause!» — Dazu haben sich dann schon immer lächelnde Kinder umhergesstellt, aus allen Häusern, wohin das Klingen reichen konnte, ganz andere Kinder, als die oberwähnten Bedienten-Naturen, und bewähren durch ihre hoffenden Engelsmienen: die Musikanten haben Recht.

Etwas schlimmer sieht es freilich oftmals mit dem sogenannten «Musik machen» in eleganten Birkeln aus, aber auch dort, — keine Gaiten : Bloten : und Stimmenklange sind ohne gottlichen hauch, und alle besser, als das mögliche Gerede, welchem sie doch immer einigermaßen den Paß abschneiden.

Und, Kreisler, was Du nun vollends von der Luft fagft, welche Bater und Mutter in der stillen Haushaltung am Klavierklimpern und Gesangesstümpern ihrer Kindlein empfinden, — ich sage Dir, Johannes, da lautet wahr und wahrhaftig ein wenig Engelsharmonie daraus hervor, allen unreinen Erdentonen zum Tros.

3d habe wol mehr gefchrieben, als ich follte, und mochte mich nun gern auf die vorhin angefangene fitt-

liche Weise empfehlen. Das geht aber nicht. So nimm denn fürlieb, Johannes, und Gott segne Dich und segne mich, und entfalte gnädigst aus uns Beisden, was er in uns gelegt hat, zu seinem Preis und unserer Nebenmenschen Lust!

Der einfame Ballborn.

2.

Brief des Kapellmeisters Kreisler an den Baron Wallborn.

Em. Hoch = und Wohlgeboren muß ich nur gleich, nachdem ich aus dem Komödienhause in meinem Stubden angelangt und mit vieler Rube Licht angeschlagen, recht aussührlich schreiben. Nehmen Em. Hochund Wohlgeboren es aber doch ja nicht übel, wenn
ich mich sehr musikalisch ausdrücken sollte, denn Sie
wissen es ja wol schon, daß die Leute behaupten, die
Musik, die sonst in meinem Innern verschlossen, sen zu
machtig und stark herausgegangen, und habe mich so

umsponnen und eingepuppt, daß ich nicht mehr heraus könne, und Alles, Alles sich mir wie Musik gestalte—
und die Leute mögen wirklich Recht haben. Doch, wie es nun auch gehen mag, ich muß an Ew. Hoche und Wohlgeboren schreiben, denn wie soll ich anders die Last, die sich schwer und drückend auf meine Brust gelegt, in dem Augenblick als die Gardine siel, und Ew. Hoch und Wohlgeboren auf unbegreisliche Weise verschwunden waren, los werden.

Die viel hatte ich noch zu fagen, unaufgelofte Diffonangen ichrieen recht widrig in mein-Inneres binein, aber eben als all' die ichlangengungigen Geptimen berabidweben wollten in eine gange lichte Welt freund. licher Tergen, da maren Em. Boch = und 2Bohlgeboren fort - fort - und die Schlangenzungen ftachen und ftachelten mich fehr! Ein. Soch : und Bohlgeboren, den ich jest mit all' jenen freundlichen Tergen anfingen will, find doch fein Underer, als der Baron Wallborn, den ich langft fo in meinem Junern getragen, daß es mir, wenn alle meine Melodien fich wie er gestalteten und nun fed und gewaltig bervorftromten, oft ichien: ich fen ja eben er felbit. -21s heute im Theater eine Fraftige jugendliche Geftalt in Uniform, das flirrende Schwert an der Ceite, recht mannlich und ritterhaft auf mich gutrat, da ging es fo fremd und doch fo befannt durch mein Inneres, und ich wußte felbft nicht,

welcher fonderbare Uffordwechfel fich zu regen und immer hoher und hoher anguschwellen anfing. Doch der junge Ritter gefellte fich immer mehr und mehr zu mir, und in feinem Muge ging mir eine herrliche 2Belt, ein ganges Eldorado fuger monnevoller Traume auf - der wilde Affordmechfel gerfloß in garte Engelsharmonien, die gar wunderbarlich von dem Genn und Leben des Dichtere fprachen, und nun murde mir, da ich, wie Em. Boch - und Wohlgeboren verfichert fenn fonnen, ein tuchtiger Praftifus in der Mufit bin, die Tonart, aus der das Bange ging, gleich flar. 3ch meine name lid), daß ich in dem jungen Ritter gleich Em. Boch. und Bohlgeboren den Baron Ballborn erfannte. -Ms ich einige Musmeichungen versuchte, und als meine innere Mufit luftig und fich recht findisch und findlich freuend in allerlei munteren Melodien, ergöklichen Murtis und Balgern bervorftromte; da fielen Ein. Soch : und Wohlgeboren überall in Takt und Tonart fo richtig ein, daß ich gar feinen Bweifel hege, Gie mich auch als den Rapellme fter Johannes Rreis. ler erfannt und fich nicht an den Gput gefehrt haben werden, den heute Abend der Beift Droll nebft einigen feiner Conforten mit mir trieb. - In folch' eignet Lage, wenn ich nämlich in den Rreis irgend eines Spufe gerathen, pflege ich, wie ich wol weiß, einige besondere Befichter zu ichneiden, auch hatte ich gerade

ein Rleid an, das ich einft im hochften Unmuth uber ein mifflungenes Trio gefauft, und deffen Karbe in Cismoll geht, weshalb ich gu einiger Beruhigung der Beichauer einen Rragen aus Edurfarbe darauf feten laffen, Em. Boch : und Bohlgeboren wird das doch mol nicht irritirt haben. - Budem hatte man mich auch ja heute Abend anders vorgezeichnet; ich bieg namlich Doftor Schulg aus Rathenow, weil ich nur unter dies fer Borgeichnung dicht am Flugel fiehend den Befang zweier Cchmeftern anhoren durfte - zwei im Bettgefang fampfende Nachtigallen . aus deren tieffter Bruft hell und glangend die herrlichften Zone auffunkelten. -Gie fcheuten des Rreislers tollen Spleen, aber der Doftor Coulg mar in dem musikalifchen Eden, ihm die Schwestern erfchloffen, mild und weich und voll Entzuden, und die Gdmeftern maren verfohnt mit dem Rreisler, als in ihn fich der Doftor Schulg ploglich umgestaltete. - 21d, Baron Ballborn, auch Ihnen bin ich wol, bom Beiligften fprechend, mas in mit glubt, zu hart, zu gornig erfchienen! 26, Baron Ball. born - auch nach meiner Rrone griffen feindfelige Bande, auch mir gerrann in Rebel die himmlifche Beftalt, die in mein tiefftes Innerftes gedrungen, Die geheimsten Bergensfasern des Lebens erfaffend. menlofer Schmerg gerfchnitt meine Bruft, und jeder wehmuthevolle Geufger der emig durftenden Cehnfucht

murde zum tobenden Schmerz des Borne, den die ent? fehliche Qual entflammt hatte. - Uber, Baron Balle born! glaubit Du nicht auch felbit, daß die von damo: nifchen Rrallen gerriffene blutende Bruft auch jedes Eröpfchen lindernden Balfams ftarfer und wohlthatiger fühlt? - Du weißt, Baron Ballborn! dag ich meh: rentheils über das Mufittreiben des Dobels gornig und toll wurde, aber ich fann es Dir fagen, daß wenn ich oft von heillofen Bravour : Urien, Rongerten und Goe naten ordentlid gerichlagen und germalft morden, oft eine fleine unbedeutende Melodie von mittelmäßiget Stimme gefungen, oder unficher und ftumperhaft gespielt, aber treulich und gut gemeint und recht aus dem Innern beraus empfunden, mich troftete Begegneit Du daber, Baron Bullborn! fole chen Tonen und Melodien auf Deinem Wege, fiehft Du fie, wenn Du zu Deiner Bolfe aufschwebft, unter Dir, wie fie in frommer Gehnfucht nach Dir aufbliden, fo fage ihnen, Du wollteft fie wie liebe Rindlein hegen und pflegen, und Du marft fein Unals der Rapellmeifter Johannes Rreisler. -Denn fieh, Baron Ballborn! ich verfpreche es Dir hiemit heilig, daß ich dann Du fegn will, und eben fo voll Liebe, Milde und Frommigkeit, wie Du. ich bin es ja wol ohnedem! - Manches liegt blog an dem Gput, den oft meine eignen Noten treiben; die

werden oft lebendig und springen wie kleine schwarze vielgeschwänzte Teufelchen empor aus den weißen Blätetern — sie reißen mich fort im wilden unsinnigen Dresber, und ich mache ganz ungemeine Bocksprünge und schneide unziemliche Gesichter, aber ein einziger Ton, aus heiliger Gluth seinen Strahl schießend, löst diesen Wirwarr, und ich bin fromm und gut und geduldig! — Du siehst, Baron Wallborn, daß das Alles wahre hafte Terzen sind, in die alle Septimen verschweben; und damit Du diese Terzen recht deutlich vernehmen möchtest, deshalb schrieb ich Dir! —

Gott gebe, daß, so wie wir uns ichon seit langer Zeit im Geiste gekannt und geschaut, wir auch noch oft wie heute Abend leiblich zusammentreffen mögen, denn Deine Blide, Baron Ballborn! fallen recht in mein Innerstes, und oft sind ja die Blide selbst herreliche Worte, die mir wie eigene in tiefer Brust erglühte Melodien tonen. Doch treffen werde ich Dich noch oft, da ich morgen eine große Reise nach der Welt anstreten werde und daher schon neue Stiefeln angezos gen.

Glaubst Du nicht, Baron Wallborn! daß oft Dein Bort meine Melodie und meine Melodie Dein Bort fenn könnte? — Ich habe in diesem Augenblick zu einem schönen Liede die Noten aufgeschrieben, dessen Worte Du früher sestest, unerachtet es mir so ift, als

hatte in demfelben Augenblick, da das Lied in Deinem Innern aufging, auch in mir die Melodie sich entzünden mussen. — Buweilen kommt es mir vor, als sen das Lied eine ganze Oper. — Ja! — Gott gebe, daß ich Dich, Du freundlicher, milder Nitter, bald wieder mit meinen leiblichen Augen so schauen möge, wie Du stets vor meinen geistigen lebendig stehst und gehst. Gott segne Dich und erleuchte die Menschen, daß sie Dich genugsam erkennen mögen, in Deinem herrlichen Thun und Treiben. Dies sen der heitre beruhigende Schluße Akkord in der Tonika.

Johannes Kreisler, Kapellmeister, wie auch verrückter Musikus par excellence.

3.

Rreislers musikalisch = poetischer Klubb.

Alle Uhren, felbit die tragiten, hatten ichon Ucht geichlagen, die Lichter maren angegundet, der Flugel ftand geöffnet, und des hauswirths Tochter, den fleinen Dienst bei dem Rreisler beforgte, ichon zweimal ihm verfundet, daß das Theemaffer über= mäßig foche. Endlich flopfte es an die Thur, und der treue Freund trat mit dem Bedachtigen herein. Ihnen folgten bald der Ungufriedene, der Joviale und der Gleichgültige. Der Rlubb mar beifammen, und Rreisler ichiette fich an, wie gewöhnlich, durch eine fymphonienmäßige Kantafie alles in Zon und Takt zu riche ten, ja wol fammtliche Klubbiften, die einen gar mufi= falifden Beift in fid begten , fo viel nothig, aus dem ftaubigen Rehricht, in dem fie Zag über herum gu treten genothigt gewesen, einige Rlafter bober binauf in reinere Luft zu erheben. Der Bedachtige fab fehr ernft. beinahe tieffinnig aus und fprach: « Bie ubel wurde doch neulich Guer Spiel, lieber Rreisler! durch ben ftodenden Sammer unterbrochen, habt 3hr denfels

ben repariren laffen?» - "Ich dente, ja! » erwiederte Rreisler. «Davon muffen wir uns überzeugen, » fuhr der Bedachtige fort, und damit ftedte er ausdrudlich das Licht an, welches fich auf dem breiten Schreibeleuch: ter befand, und forfchie, ihn über die Gaiten haltend, febr bedachtig nach dem invaliden Sammer. aber die ichwere auf dem Leuchter liegende Lichticheere herab, und im grellen Ton aufrauschend sprangen zwölf bis funfgehn Caiten. Der Bedachtige fagte blog: « Gi, feht doch! » Rreisler verzog das Beficht, als wenn man in eine Citrone beift. " Teufel , Teufel!" fchrie der Unzufriedene, a gerade heute habe ich mich fo auf Rreise lers gantafie gefreut - gerade beute! - in meinem gangen Leben bin ich nicht fo auf Mufik erpicht gemes fen. » «Im Brunde, » fiel der Bleichgultige ein, «liegt fo febr viel nicht daran, ob wir mit Illufit anfangen, oder nicht. » Der treue Freund meinte: Edade fen es allerdings, daß Rreister nun nicht fpielen konne, allein man muffe dadurch fich nicht außer Faffung bringen "Epag werden wir ohnehin genug haben," fagte der Joviale, nicht ohne eine gemiffe Bedeutung in feine Borte gu legen. "Und ich will doch fantafis ren, » rief Rreisler, «im Bag ift Alles gang geblieben, und das foll mir genug fenn. » -

Nun feste Rreisler fein fleines rothes Mugden auf, gog feinen dinefifchen Schlafrod an und begab Fantafieftude II. sich ans Justrument. Die Alubbisten mußten Plas nehmen auf dem Sopha und auf den Stühlen, und der treue Freund löschte auf Areislers Geheiß sämmtliche Lichter aus, so daß man sich in dicker schwarzer Finsterniß befand. Areisler griff nun pianissimo mit gehos benen Dämpfern im Baß den vollen Astur-Aktord. So wie die Tone versäuselten, sprach er:

Was rauscht denn so wunderbar, so seltsam um mich her? — Unsichtbare Fittige weben auf und nieder — ich schwimme im duftigen Aether. — Aber der Dust erglänzt in flammenden, geheimnisvoll verschlungenen Kreisen. Holde Geister sind es, die die goldnen Flügel wegen in überschwenglich herrlichen Klängen und Ak-Korden.

# As moll = Ufford (mezzo forte).

21ch! — fie tragen mich ins Land der ewigen Cehnsucht, aber wie fie mich erfassen, erwacht der Schmerz und will aus der Bruft entfliehen, indem er fie gewaltsam gerreißt.

Edur Certen Afford (ancora più forte).

Salt dich standhaft, mein Berg! — brich nicht ber rührt von dem sengenden Strahl, der die Brust durch- drang. — Frisch auf, mein wadter Geist! — rege und hebe dich empor in dem Element, das dich gebar, das deine heimath ist!

## Edur Terg : Afford (forte).

— Sie haben mir eine herrliche Krone gereicht, aber was in den Diamanten fo bligt und funkelt, das sind die taufend Thranen, die ich vergoß, und in dem Golde gleißen die Flammen, die mich verzehrten. — Muth und Macht — Bertrauen und Starke dem, der zu herrschen berufen ift im Geistetreich!

## A moll (harpeggiando - dolce).

Barum fliehft du, holdes Madchen? Bermagst du es denn, da dich überall unsichtbare Bande festhalten? Du weißt es nicht zu sagen, nicht zu klagen, was sich so in deine Bruft gelegt hat wie ein nagender Schmerz und dich doch mit sußer Lust durchbebt? Aber Alles wirst du wissen, wenn ich mit dir rede, mit die kose in der Geistersprache, die ich zu sprechen vermag und die du so wohl verstehst!

#### F dur.

Sa, wie geht das Serz dir auf in Sehnsucht und Liebe, wenn ich dich voll glühendem Entzuden mit Me-lodien wie mit liebenden Armen umfasse. — Du magst nie mehr weichen von mir, denn jene geheime Uhnungen, die deine Brust beengten, sind erfüllt. Der Lon sprach wie ein tröstendes Orakel aus meinem Innern zu dir!

#### Bour (accentuato).

— Welch luftiges Leben in Flur und Wald in holz der Frühlingszeit! — Alle Floten und Schallmefen, die Winters über in staubigen Winkeln wie zum Tode ersstart lagen, find wach worden, und haben sich auf alle Lieblingsstudichen besonnen, die sie nun luftig trils leriren, gleich den Bögelein in den Luften.

Bour mit der fleinen Ceptime (smanioso).

Ein lauer West geht wie ein dusteres Geheimniß dumpf klagend durch den Wald, und wie er vorüber streift, slüstern die Fichten — die Birken unter einander: Warum ist unser Freund so traurig worden? — Horchst du auf ihn, holde Schäferinn?

## Es dur (forte).

Bieh' ihm nach! — zieh' ihm nach! — Grun ift fein Kleid wie der dunkle Wald — füßer Hörnerklang fein sehnendes Wort! — Hörst du es rauschen hinter den Buschen? Hörst du es tonen! — Hörnerton, voll Luft und Wehmuth! — Er ift's — auf! ihm entgegen!

D Terg-Quart Sept - Afford (piano).

Das Leben treibt fein nedendes Spiel auf allerlei Beife. — Warum wunschen — warum hoffen — warum verlangen?

Aber in toller milder Luft lagt uns über den off-

nen Grabern tangen. — Laft uns jauchgen — die da unten hören es nicht. — Beifa — Beifa — Tang und Jubel, der Teufel zieht ein mit Pauken und Trompeten!

Cmoll Ufforde (fortissimo hinter einander fort.)

Rennt ihr ihn nicht? - Rennt, ihr ihn nicht? -Geht, er greife mit glubender Rralle nach meinem Bergen! - er maskirt fich in allerlei tolle Fragen - als Freijager - Rongertmeifter - Burmdoftor - ricco mercante - er fdmeift mir Lichtscheeren in die Gaiten, damit ich nur nicht fpielen foll! - Rreisler - Rreisfer! raffe dich auf! - Giebit du es lauern, das bleiche Befpenft mit den roth funkelnden 2lugen - die frale lichten Knodjenfaufte aus dem gerriffenen Mantel nach . dir ausstredend? - Die Strohfrone auf dem fahlen glatten Echadel fcuttelnd! - Es ift der Wahnfinn -Johannes halte dich tapfer. - Toller, toller Lebens: fput, mas ruttelft du mich fo in deinen Rreifen? Rann ich dir nicht entflieben? - Rein Staubchen im Univer: auf das ich, gur Mude verfchrumpft, vor dir, graufiger Qualgeift, mich retten fonnte? - Lag ab von mit! - ich will urtig fenn! ich will glauben, der Teufel fen ein Galanthuomo von den feinften Gitten! hony soit qui mal y pense - ich verfluche den Befang, die Mufit - ich lede dir die Sufe wie der trunfine

Raliban — nur erlose mich von der Qual — hei, hei, Berruchter, du hast mir alle Blumen gertreten — in schauerlicher Bufte grunt kein halm mehr — todt — todt — todt —

Sier fnifterte ein fleines glammden auf - der treue Rreund hatte fcnell ein chemisches Reuerzeug berporgezogen und gundete beide Liditer an, um fo dem Rreisler alles weitere Kantafiren abzufdneiden, er mußte mol, daß Rreisler fich nun gerade auf einem Dunkt befand, von dem er fich gewöhnlich in einen duftern Abgrand hoffnungslofer Rlagen fturgte. In dem Mugenblid brachte auch die Birthstochter den dampfenben Thee herein. Rreisler fprang vom Klugel auf. -" Was foll denn das nun Alles ," fprach der Ungufriedene, "ein gescheidtes Allegro von Sandn ift mir lieber als all' der tolle Ednickschnack. » - " 2lber nicht gang ubel mar es doch, » fiel der Gleichgultige ein. gu dufter, viel zu dufter," nahm der Joviale das Bort, "es thut Roth, unfer Gefprach heute ins Luftige, Luftige hinauszutreiben. » - Die Klubbiften bemuhten fich. des Jovialen zu befolgen, den Rath ein fernes dumpfes Edjo tonten Rreislers ichauerliche Afforde - feine entfeslichen 2Borte nach uns erhielten Die gespannte Stimmung, in die Areisler Alle verfent hatte. Der Ungufriedene, in der That hochft ungufrieden mit dem Abend, den, wie er fich ausdrudte, Rreislers thorichte Kantafterei verdarb, brach auf mit dem Ihnen folgte der Joviale, und nur der Bedachtigen. reifende Enthusiaft und treue Freund (Beide find, wie es hier ausdrudlich bemerkt wird, in einer Derfon vereinigt) blieb noch bei dem Rreisler gurud. Diefer faß ichweigend mit verschrankten Urmen auf dem Copha. "Ich weiß nicht, " fprach der treue Freund, "wie Du mir heute vorkommit, Rreisler! - Du bift fo aufgeregt, und doch ohne allen humor, gar nicht fo, wie fonft! » - " 21ch, Freund! » ermiederte Rreisler, " ein duftrer Bolkenschatten geht über mein Leben bin! -Glaubst Du nicht, daß es einer armen unschuldigen Melodie, welche feinen - feinen Plat auf der Erde begehrt, vergennt fenn durfte, frei und harmlos durch den weiten himmeleraum ju gieben? - Gi, ich mochte nur gleich auf meinem dinesischen Schlafrock wie auf einem Mephiftophelesmantel hinausfahren durch jenes Kenfter dort!» - "Als harmlofe Melodie?" fiel der treue Freund lachelnd ein. "Dder als basso ostinato wenn Du lieber willft,» ermiederte Rreisler, aaber fort muß ich bald auf irgend eine Beife. » Es gefchah auch bald, wie er gefprochen.

4.

Nachricht von einem gebildeten jungen Mann.

Es ift herzerhebend, wenn man gewahr wird, wie die Cultur immer mehr um fich greift; ja, wie felbit aus Befdlechtern, denen fonft die hobere Bildung verfchlof fen, fich Talente zu einer feltenen Bobe auffchwingen. \* In dem Saufe des geheimen Commerzienrathe R. fernte ich einen jungen Mann fennen, der mit den außeror: bentlichften Gaben eine liebensmurdige Bonhommie ver-Mls ich einst zufällig von dem fortdauernden bindet. Briefwechsel fprach, den ich mit meinem Freunde Charles Emfon in Philadelphia unterhalte, übergab er mir ' voll Butrauen einen offenen Brief, den er an feine Freundinn gefchrieben hatte, gur Beftellung. - Der Brief ift abgefendet: aber mußte ich nicht, liebensmurdiger Jungling, dein Edreiben abidriftlich, als ein Denkmal deiner hohen Weisheit und Tugend, deines achten Runftgefühls bewahren? - Richt verhehlen fann ich, daß der feltene junge Mann feiner Geburt und ursprünglichen Profession nach eigentlich - ein Uffe ift. der im Saufe des Commergienraths fprechen, lefen, fchreiben, muficiren u. f. m. lernte; furg, es in der Cul-

tur fo weit brachte, dag er feiner Runft und Biffen-Schaft, fo wie der Unmuth feiner Gitten wegen, fich eine Menge Frennde erwarb und in allen geiftreichen Birfeln gern gefeben wird. Bis auf Rleinigfeiten, 3. 3. daß er bei den Thes dansants in den Sops : Unge loifen zuweilen etwas fonderbare Eprunge ausführt, daß er ohne gemiffe innere Bewegungen nicht wol mit Ruffen flappern horen fann, fo wie (doch dies mag ibm vielleicht nur der Reid, der alle Genies verfolgt, nachsagen ) daß er, der Sandichuhe unerachtet. Damen beim Sandfuß etwas Weniges fragt, merft man auch nicht das Mindefte von feiner erotifden Berfunft, und alle die fleinen Schelmereien, die er fonft in jungern Jahren ausubte, wie g. B. wenn er ben ins Saus Gintretenden fcnell die Bate bom Ropfe rig und hinter ein Buderfaß fprang, find jest zu geiftreichen Bonnots geworden, welche mit jauchzendem Beifall beflaticht werden. - Bier ift der merfwurdige Brief. in dem fich Milo's ichone Geele und herrliche Bildung gang ausspricht.

Schreiben Milo's, eines gebildeten Affen, an feine Freundinn Pipi, in Nords Amerika.

Mit einer Urt von Entfeten dente ich noch an die ungludfelige Zeit, als ich Dir, geliebte Freundinn, die gartlidften Befinnungen meines Bergens nicht andere, als durch unschiebliche, jedem Bebildeten unverftandliche Laute auszudruden vermochte. Wie fonnte doch das migtonende, weinerliche: He, He! das ich damale, wiewol von manchem gartlichen Blick begleitet, nur im mindeften das tiefe, innige Gefühl, das fich in meiner mannlichen, mobibehaarten Bruft regte, andeu-Und felbft meine Liebkofungen, die Du, fleine fuße Freundinn, damals mit ftiller Ergebung dulden mußteft, waren fo unbehulflich, daß ich jest, es in dem Dunkt dem beften primo amoroso gleichthue, und à la Duport die Sand fuffe, roth darüber werden wenn nicht ein gemiffer robufter Teint, dergleichen verhinderte. mir eigen, Unerachtet Blude der höchsten innern Gelbstzufriedenheit, die jene unter den Menfchen erhaltene Bildung in mir erzeugt giebt es dennod Ctunden, in denen ich michrecht abharme, wiewol ich weiß, daß dergleichen Unwandlungen, gang dem sittlichen Charafter, durch die Cultur erwicht, zumider, noch aus dem roben Buftande berrubren, der mich in einer Rlaffe von 2Befen feithielt, Die ich jest unbeschreiblich verachte. 3ch bin nämlich dann thoricht genug, an unfere armen Bermandten zu denfen, die noch in den weiten, unfultivirten 2Baldern auf den Baumen herumhupfen, fich von roben, nicht erft durch Runft fcmachaft geworde:

nen Früchten nahren, und vorzüglich Albende gewiffe Somnen auftimmen, in denen fein Ton richtig, und an irgend einen Taft, fen es auch der neuerfundene 7/tel oder 13/4tel Takt, gar nicht zu denken ift. Un diese Urmen, die mich doch eigentlich nun gar nichts mehr angeben, denke ich dann und ermehre mich kaum eines tiefen Mitleids mit ihnen. Borguglich liegt mir noch zuwei-Ien unfer alter Onfel (nad) meinen Erinnerungen muß es ein Ontel von mutterlicher Geite gewesen fenn ) im Ginn, der uns nach feiner dummen 2Beife erzog, und alles nur Mögliche anwandte, uns von Allem, menfchlich, entfernt zu halten. Er mar ein ernfter Mann, der niemals Stiefeln angiehen wollte, und ich bore noch fein marnendes, angftliches Gefchrei, als ich mit lufternem Berlangen die ichonen, neuen Rlappftiefeln anblidte, die der ichlaue Jager unter dem Baum fteben laffen, auf dem ich gerade mit vielem Uppetit eine Rotusnug verzehrte. 3ch fah noch in der Entfernung den Jager geben, dem die, den gurudigelaffenen gang abnlichen, Rlappfliefeln berrlich fanden. gange Mann erhielt eben nur durch die mohlgewichften - Stiefeln für mid) fo etwas Grandiofes und Impofantes - nein, ich fonnte nicht miderfteben; der Bedante, eben fo ftolg, wie jener, in neuen Stiefeln ein= . her zu geben, bemachtigte fich meines gangen Befens; und war es nicht icon ein Beweis der herrlichen Un=

lagen gur Biffenicaft und Runft, die in mir nur gemedt merden durften, daß ich, vom Baum berabgefprungen, leicht und gewandt; als hatte ich zeitlebens Stiefeln getragen, mit den ftablernen Stiefelangiebern den ichlanken Beinen die ungewohnte Befleidung angugmangen mußte? Dag ich freilich nachher nicht laufen fonnte, daß der Jager nun auf mich gufchritt, mich ohne Beiteres beim Rragen nahm und fortidleppte, daß der alte Ontel erbarmlich fchrie und uns Rotusnuffe nachwarf, wovon mich eine recht hart ans hintere linke Dir traf, wider den Billen des bofen Alten aber vielleicht herrliche, neue Organe gur Reife gebracht hat': Alles diefes weißt Du, Bolde, da Du felbft ja heulend und jammernd Deinem Geliebten nachliefeit und fo audy freiwillig Didy in die Gefangenfchaft be-Bas fage ich, Gefangenichaft! Sat diefe Gefangenichaft uns nicht die größte Freiheit gegeben? 3ft etwas herrlicher, als die Musbildung des Beiftes, Die uns unter den Menschen geworden? - 3ch zweifle namlich nicht, daß Du, liebe Dipi, bei Deiner angebornen Lebhaftigfeit, bei Deiner Faffungegabe, auch etwas Beniges auf die Runfte und Biffenichaften . gelegt haben wirft, und in diefem Bertrauen untericheide ich Dich auch gang bon den bofen Bermandten in den Baldern. Sa! unter ihnen herricht noch Gittenlofigfeit und Barbarei, ihre Mugen find troden und

fie find ganglich ohne Tiefe des Bemuths! Freilich fann ich wol vorausfegen, daß Du in der Bildung nicht fo weit vorgeschritten fenn wirft, als ich, denn ich bin nunmehr, wie man zu fagen pflegt, ein gemachter Mann; ich weiß durchaus Alles, bin daber eben fo. gut wie ein Drafel; und herriche im Reich der Biffenichaft und Runft bier unumfdyrankt. Du wirft gewiß glauben, fuge Rleine, daß es mich unendlich viel Muhe gefoftet habe, auf diefe bobe Ctufe der Cultur, gu gelangen, im Gegentheil fann ich Dich verfichern, daß mir nichts in der Welt leichter geworden, als das; ja, ich lade oft darüber, daß in meiner fruhen Jugend mir die verdammten Springubungen von einem Baum gum andern manchen Edmeiftropfen ausgepreft, weldes ich bei dem Belehrt : und Weisewerden nie verfpurt habe. Das hat fich vielmehr fo gang leicht von felbft gefunden, und es mar beinahe fchwerer, gur Erkenntnig zu gelangen, ich fage nun wirklich fcon auf der oberften Ctufe, ale hinaufzuklettern. fen es meinem herrlichen Ingenio und dem gludlichen Burf des Ontels! - Du mußt nämlich miffen, liebe Dipi, daß die geiftigen Unlagen und Talente Beulen am Ropfe liegen und mit Banden zu greifen mein Sinterhaupt fühlt fich an, wie ein Beutel mit Rofusnuffen, und jenem Burf ift vielleicht noch. mandes Beulchen und mit ihm ein Talentchen ente

fproffen. 3ch hab es in der That recht did hinter den Ohren! - Jener Rachahmungetrieb, der unferm Befolecht eigen, und der gang ungerechterweise bon den Menfchen fo oft belacht wird, ift nichts weiter, als der unwiderftehliche Drang, nicht fewol Cultur zu erlangen, als die uns ichon inwohnende zu zeigen. felbe Pringip ift bei den Menfchen langft angenommen, und die mahrhaft Weifen, denen ich immer nachgeftrebt, machen es in folgender Urt. Es verfertigt irgend Jemand etwas, fen es ein Runftwert oder fonft; Alles ruft: das ift vortrefflich; gleich macht der Beife, von innerm Beruf befeelt, es nach. 3mar wird etwas Unders daraus; aber er fagt: Go ift es eigentlich recht, und jenes Bert, das ihr fur vortrefflich hieltet, mir nur den Gporn, das mabrhaft Bortreffliche ans Lageslicht zu fordern, das ich langft in mir trug. ift ungefahr fo, liebe Dipi; als wenn einer unferet Mitbruder fid beim Rafiren zwar in die Rafe fchnei. det, dadurch aber dem Ctugbart einen gemiffen origi= nellen Comung giebt, den der Mann, dem er es abfah, niemals erreicht. Eben jener Rachahmungstrieb, der mir bon jeher gang befonders eigen, brachte mich einem Profeffor der Mefthetif, dem liebensmurdigften Mann von der Belt, naber, von dem ich nachher die erften Aufflarungen über mich felbft erhielt und der mir auch das Sprechen beibrachte. Roch ehe ich die:

fes Talent ausgebildet, mar ich oft in auserlefener Befellschaft wikiger, geiftreicher Menschen. Ich hatte ihre Mienen und Gebehrden genau abgefeben, die ich ge= fchiet nachzuahmen mußte; dies und meine anftandige" Rleidung, mit der mich mein damaliger Principal verfeben, öffnete mir nicht allein jederzeit die Thur, fondeen ich galt allgemein für einen jungen Mann von feinem Beltton. Die fehnlich munichte ich fprechen gu Konnen; aber im Bergen dachte ich: D Simmel, menn du nun auch ferechen kannft, wo follft du all' die taufend Ginfalle und Bedanton hernehmen, die denen-da bon den Lippen ftromen? Bie follft du es anfangen, von den taufend Dingen zu fprechen, die du faum dem Ramen nach fennft? Wie follft du über Werfe der Biffenfchaft und Runft fo bestimmt urtheilen, wie jene ohne in diefem Bebiete einheimisch zu fenn? -Co wie ich nur einige Worte gusammenhangend herausbringen tounte, eröffnete ich meinem lieben Lehrer, dem Professor der Mefthetif, meine Breifel und Bedenfen; der ladite mir aber ins Geficht und fprach: "Das glauben Sie denn, lieber Monfieur Milo? fprechen, fprechen muffen Gie lernen, alles Uebrige findet fich von felbft. Beläufig, gewandt, gefchickt fprechen, das ift das gange Beheimnig. Gie werden felbft erftaunen, wie Ihnen im Gprechen die Bedanten fommen, wie Ihnen die Beisheit aufgeht, wie die gotte

liche Gunda Gie in alle Tiefen ber Biffenfchaft und Runft hineinführt, daß Gie ordeutlich in Brrgangen gu mandeln glauben. Dit werden Gie fich felbft nicht verfteben: dann befinden Gie fich aber gerade in der wahren Begeifterung, die das Sprechen beworbringt. Ginige leichte Lefture fann Ihnen übrigens wol nut. lich fenn, und gur Sulfe merten Gie fich einige ange= nehme Phrasen, die überall vortheilhaft eingestreut merden und gleichsam zum Refrain dienen konnen. den Gie viel von den Tendengen des Zeitalters - wie fich das und jenes rein ausspreche - von Tiefe des Gemuths - von gemuthvoll und gemuthlos u. f. w. » - D, meine Dipi, wie hatte der Mann Recht! fam mir mit der Fertigfeit des Sprechens die Beis-Mein gladliches Mienenfpiel gab meinen Borten Bewicht, und in dem Spiegel habe ich gefewie icon meine von Ratut etwas gerungelte Stirn fich ausnimmt, wenn ich diefem oder jenem Dichter, den ich niche verftebe, weshalb er denn uns möglich mas taugen fann, Diefe des Gemuths rein abfpreche. Ueberhaupt ift die innere Ueberzeugung der hochsten Cultur der Richterftuhl, dem ich bequem jedes Bert der Biffenfchaft und Runft unterwerfe, und das-Uttheil infallibel, weil es aus dem Innern von felbft, wie ein Drafel, entsprießt. - Mit der Runft habe ich mich vielfach beschäftigt - etwas Malerei, Bildhauer-

funft, mitunter Modelliren. - Did, fuge Rleine, formte 'ich ale Diana nach der Untife; - aber all' den Rrimskrams hatte ich bald fatt; nur die Mufit zog mich bor allen Dingen an, weil fie Belegenheit giebt, fo eine gange Menge Menfchen, mir nichts, dir nichts, in Erstaunen und Bewunderung ju fegen, und fcon meiner naturlichen Organisation wegen murde bald das Fortepiano mein Lieblingsinstrument. fenuft, meine Guge, die etwas langlichen Finger, welche mir die Ratur verlieben; mit denen fpanne ich nun Quartdecimen, ja zwei Octaven, und dies, nebft einer enormen Bertigfeit, die Finger zu bewegen und ju ruhren, ift das gange Geheimnig des Fortepiano: fpicle. Thranen der Freude hat der Mufifmeifter über die herrlichen, naturlichen Unlagen feines Scholaren vergoffen, denn in furger Beit habe ich es fo weit gebracht, daß ich mit beiden Banden in zwei und dreifig, - vier und fechegig, - ein hundert und acht und zwanzig' - Theilen ohne Unftog auf und ablaufe. mit allen Kingern gleich gute Triller fchlage, drei, vier Octaven herauf und herabspringe, wie ehemals von einem Baum gum andern, und bin hiernach der größte Birtuos, den es geben fann. Mir find alle vorhandene Flügelcompositionen nicht schwer genug; ich come ponire mir daber meine Conaten und Concerte felbit; in lettern muß jedoch der Mufikmeifter die Tutti ma-Fantafieftücke II. 21

den: denn wer fann fich mit den vielen Inftrumenten und dem unnugen Beuge überhaupt befaffen! Die Tutti der Concerte find ja ohnedies nur nothwendige Uebel, und nur gleichsam Paufen, in denen fich der Golofpieler erholt und zu neuen Sprungen ruftet. dem habe ich mich icon mit einem Inftrumentenma: der besprochen, megen eines Fortepiano von neun bis gebn Ofraven: denn fann fich mol das Benie befchran: fen auf den elenden Umfang von erbarmlichen fieben Octaven? Muger den gewöhnlichen Bugen, der turfiichen Trommel und Beden, foll er noch einen Trom. vetenzug, fo wie ein Flageolettregifter, das, fo viel möglich, das Gezwitscher der Bogel nachabmt, anbrin-Du wirst gewahr, liebe Pipi, auf welche sublime Bedanken ein Mann von Geschmack und Bildung gerath! - Raddem ich mehrere Ganger großen Beifall einerndten gehort, wandelte mich auch eine unbeschreib. liche Luft an, ebenfalls zu fingen, nur ichien es mir leider, als habe mir die Ratur jedes Organ dagu fchlechterdings verfagt; doch konnte ich nicht unterlafeinem berühmten Canger, der mein intimfter Freund geworden, meinen Bunich gu eröffnen, jugleich mein Leid, wegen der Stimme, zu flagen. Diefer fcblog mich aber in die Urme und rief voll Enthufiasmus : « Gludfeliger Monfieur, Gie find bei Ihren mufitalifden Sabigfeiten und der Befchmeidigfeit 3h: res Organs, die ich langft bemerkt, zum großen Ganger geboren; denn die größte Comierigfeit ift bereits Richts ift nämlich der mabren Gingkunft überwunden. fo febr entgegen, als eine gute, naturliche Ctimme. und es fostet nicht wenig Muhe bei jungen Cholaren, die wirklich Gingftimme haben, Diefe Echwierigfeit aus dem Wege zu raumen. Gangliches Bermeiden aller haltenden Tone, fleifiges Ueben der tuchtigften Rouladen, die den gewöhnlichen Umfang der menfdlichen Stimme weit überfteigen, und vornehmlich das angeftrengte Bervorrufen des Kalfets, in dem der mahrhaft funftliche Befang feinen Gig hat, hilft aber gewöhnlich nach einiger Beit; die robufteffe Stimme widerfteht felten lange diefen ernften Bemühungen: aber bei Ihnen, Geehrtefter, ift nichts aus dem Bege gu raumen; in furger Beit find Gie der fublimfte Ganger, den es giebt!" - Der Mann hatte Recht, nur weniger Uebung bedurfte es, um ein herrliches Kalfet und eine Fertigfeit zu entwickeln, bundert Tone in einem Uthem herauszustoffen, mas mir denn den ungetheilteften Beifall der mahren Renner erwarb, und die armfeligen Tenoriften, welche fich auf ihre Bruftstimme Bunder was zu Gute thun, unerachtet fie faum einen Mordent herausbringen, in Chatten Mein Maestro lehrte mich gleich anfänglich drei ziemlich lange Manieren, in welchen aber die

Quinteffeng aller Beisheit des fumftlichen Befanges ftedt, fo daß man fie bald fo, bald anders gewendet, gang oder ftuckweife, ungablige Mal wiederbringen. ja, zu dem Grundbag der verschiedenften Urien, der von dem Componisten intendirten Melodie, jene Manieren auf allerlei Weife fingen fann, Bel= der raufdende Beifall mir icon eben der Musführung Diefer Manieren megen gegollt worden, meine Gufe. fann ich Dir nicht beschreiben, und Du bemertit überhaupt, wie auch in der Musik das natürliche, mir inwohnende Ingenium mir Alles fo berglich leicht machte. - Bon meinen Compositionen habe ich fcon gesprochen, aber gerade das liebe Componiren - muß ich es nicht, um nur meinem Benie ihm wurdige Berke gu verichaffen, fo überluffe ich es gern den untergeordneten Gubieften, die nun einmal dazu da find, uns Birtuofen zu dienen, d. b. 2Berke angufertigen, in denen wir unfere Birtuofitat zeigen fonnen. -Ich muß gefteben, daß es ein eigen Ding mit all' dem Beuge ift, das die Partitur aufüllt. Die vielen Inftrumente. der harmonische Bufammenklang - fie haben ordentliche Regeln darüber; aber fur ein Benie, fur einen Birtuofen ift das Alles viel zu abgefdmadt und lang-Radift dem darf man, um fich von jeder weilig. Geite in Refpett zu halten, worin die großte Lebens: weisheit besteht, auch nur fur einen Componiften ge I-

ten; das ift genug. Satte ich z. B. in einer Gefellichaft in einer Urie des gerade anwesenden Componiften recht vielen Beifall eingeerndtet, und war man im Begriff, einen Theil diefes Beifalls dem Mutor gugumenden: fo warf ich mit einem gewiffen finftern, tieffchauenden Blid, den ich bei meiner daraktervollen Physiognomie überaus gut zu machen verftebe, gang leicht bin: " Ja, mabrhaftig, ich muß nun auch meine neue Deer vollenden! » und diefe Meugerung rig Alles zu neuer Bewunderung bin, fo daß darüber der Componift, der wirklich vollendet hatte, gang vergeffen murde. Heberhaupt fteht es dem Benie mohl an, fich fo geltend zu machen, als möglich; und es darf nicht verschweigen, wie ibm alles das, mas in der Runft gefchieht, fo flein und erbarmlich vorfommt gegen bas, was es in allen Theilen derfelben und der Wiffenschaft produciten fonnte, wenn es nun gerade wollte und die Menschen der Unftreugung werth maren. - Gangliche Berachtung alles Beftrebens Underer; die Ueberzeugung, Alle, die gern ichweigen und nur im Stillen ichaffen, ohne davon zu fprechen, weit, weit zu überfeben, die hodifte Gelbstzufriedenheit mit Allem, mas nun fo ohne alle Unstrengung die eigene Kraft hervorruft: das Illes find untrugliche Beichen des hochfteultivirten Benie's, und wohl mir, daß ich Alles das täglich, ja ftundlich an mir bemerte. - Co fannft Du Dir nun, fuße Freundinn, gang meinen gludlichen Buftand, den ich der erlangten

hohen Bildung verdante, vorstellen. - Uber fann ich Dir denn nur das Mindefte, mas mir auf dem Bergen liegt, verschweigen? - Coll ich es Dir, Solde, nicht gefteben, daß noch öfters gemiffe Unwandlungen, mid gang unverfehends überfallen, mich aus dem glucklichen Behagen reißen, das meine Tage verfüßt? - D himmel, wie ift doch die fruhefte Erziehung fo von wichtigem Ginfluß auf das gange Leben! und man fagt wol mit Recht, daß ichwer zu vertreiben fen, mas man mit der Muttermild, einsauge! Wie ift mir denn doch mein tolles Berumfdmarmen in Bergen und Baldern fo ichadlid geworden! Reulich gehe ich, elegant gefleidet, mit mehreren Freunden in dem Dart fpagieren: ploglich fteben wir an einem berrlichen, himmelhoben, ichlanken Rugbaum; eine unwiderftehliche Begierde raubt mir alle Befinnung - einige tuchtige Gate, und - ich wiege mich boch in den Bipfeln der Mefte, nach den Ruffen hafdend! Gin Corei des Erftaunens, den die Gefell. fchaft ausstieß, begleitete mein Bageftud. mich wieder besinnend auf die erhaltene Cultur, die dergleichen Extravagantes nicht erlaubt, hinabfletterte, fprach ein junger Menfch, der mich fehr ehrt: « Ei, lieber Monfieur Milo, wie find Gie doch fo flink auf den Beinen!" Aber ich ichamte mich febr. - Go fann ich aud oft faum die Luft unterdruden, meine Befchicklich: feit im Berfen, die mir fonft eigen, ju uben; und fannft

Du Dir's denten, holde Rleine, daß mich neulich bei eis nem Couper jene Luft fo febr übermannte, daß ich fcnell einen Apfel dem gang am andern Ende des Tifches figen: den Commerzienrath, meinem alten Gonnet, in die De: rude marf, welches mich beinahe in taufend Ungelegen: heiten gefturgt hatte? - Doch hoffe ich, immer mehr und mehr auch von diefen Ueberbleibfeln des ehemaligen roben Buftandes mich zu reinigen. - Gollteft Du in der Cultur noch nicht fo meit vorgerudt fenn, fuße Freundinn, um diefen Brief lefen gu konnen: fo mogen Dir die edlen, fraftigen Buge Deines Geliebten eine Aufmunterung, lefen zu lernen, und dann der Inhalt die weisheitsvolle Lehre fenn, wie Du es anfangen mußt, um gu der innern Ruhe und Behaglichfeit zu gelangen, die nur die hochfte Cultur erzeugt, wie fie aus dem innern Ingenio und dem Umgang mit weifen, gebildeten Menfchen ente fpringt. - Run taufendmal lebe mobl, fuge Freundinn!

> Bweifle an der Sonne Klarheit, Bweifle an der Sterne Licht, Bweifl', ob lugen kann die Wahrheit, Nur an meiner Liebe nicht!

> > Dein

Getreuer bis in den Tod!

chemals Uffe, jest privatifirender Runfler und Gelehrter.

5.

## Der Musikfeinb.

Es ist wol etwas Herrliches, fo durch und durch mufitalifd ju fenn, daß man, wie mit befonderer Rraft ausgerüftet, die größten mufikalifden Maffen, die die Meifter mit einer ungabligen Menge Noten und Tone der verfchiedenften Inftrumente aufgebauet, leicht und luftig handhabt, indem man fie, ohne fonderliche Bemuthebewegung, ohne die ichmerghaften Stofe des leidenschaftlichen Entzudens, der herzzerreißenden 2Beba muth zu fpuren, in Ginn und Gedanken aufnimmt. -Die boch fann man fich dann auch über die Birtuofitat der Spieler im Innern erfreuen; ja, diefe Freude, Die von Innen herausstrebt, recht laut werden laffen, ohne alle Gefahr. Un die Gludfeligfeit, felbft ein Birtuos zu fenn, will ich gar nicht denken; denn noch viel tiefer wird dann mein Gdymerz, daß mir aller Ginn für Mufit fo gang und gar abgeht, moher denn auch meine unbeschreibliche Unbeholfenheit in der Husübung diefer herrlichen Runft, die ich leider von Rindheit auf gezeigt, ruhren mag. - Mein Bater mar gewiß ein

tuchtiger Mufifus; er fpielte fleifig auf einem großen Klugel oft bis in die fpate Racht hinein, und wenn es einmal ein Concert in unferm Saufe gab, dann fpielte er fehr lange Stude, mogu ihn die Undern auf Biolinen, Baffen, auch wol Kloten und Baldhornern, gang wenig begleiteten. Benn folch ein langes Gtud endlich beraus mar, dann ichrieen Ille febr und riefen: "Bravo! Bravo! welch ein ichones Concert! wie fertig, wie rund gefvielt! w und nannten mit Chrfurcht den Namen Emanuel Bach! -Der Bater hatte aber fo viel hinter einander gehammert und gebraufet, daß es mir immer vorfam, als fen das wol faum Mufit, worunter ich mir fo recht ans Berg gehende Melodien dachte, fondern er thue dies nur gum Gpaf, und die Undern hatten auch wieder ihren Gpag daran. - 3ch war bei folden Belegenheiten immer in mein Conn: tagsrodichen gefnopft, und mußte auf einem hoben Stuhl neben der Mutter figen und guboren, ohne mich viel zu regen und zu bewegen. Die Beit murde mir entsetlich lang, und ich hatte wol gar nicht ausdauern fonnen, wenn ich mid nicht an den besondern Grimaffen und fomifchen Bewegungen der Spieler ergost Borguglich erinnere ich mich noch eines alten Advocaten, der immer dicht bei meinem Bater die Beige fpielte, und von dem fie immer fagten, er mare ein gang übertriebener Enthusiaft, und die Mufit made

ihn halb berrudt, fo daß er in der mahnfinnigen Graftation, ju der ihn Emanuel Bachs, oder Bolfs, oder Benda's Genius hinauffdraube, meder rein greife, noch Saft halte. - Mir fteht der Mann noch gang vor Mugen. Er trug einen pflaumfarbenen Ngd mit goldbesponnenen Anopfen, einen fleinen filbernen Degen und eine rothliche, nur wenig gepuderte Derude, an der hinten ein fleiner runder Saarbeutel bing. hatte einen unbeschreiblichen fomischen Ernft in Allem, mas es begann. Ad opus! pflegte er zu rufen, wenn der Bater die Mufikblatter auf die Pulte vertheilte. Dann ergriff er mit der rechten Sand die Beige, mit der linken aber die Perude, die er abnahm und an einen Ragel bing. Run bob er an, fich immer mehrund mehr übers Blatt beugend, zu arbeiten, daß die rothen Hugen glangend heraustraten und Echweißtropfen auf der Stirn ftanden. Es gefchah ibm guweilen, daß er fruber fertig murde, als die Uebrigen. worüber er fich denn nicht wenig wunderte und die Undern gang boje anfchaute. Dft mar mir es auch, als brachte er Zone heraus, denen abnlich, Die Rachbars Peter, mit naturhiftorifdem Ginn die verborgenen mufikalifden Talente der Ragen erforfchent . unferm Sausfater ablodte, durch fchidlides Ginflemme. Des Schwanges und fonft: weshalb er zuweifen von dem Bater etwas geprügelt murde - (namlid) der Peter). - Rurg, der pflaumfarbene 2ldvofat - er bieg Mufewius - hielt mich gang fur die Dein des Stillfigens ichadlos, indem ich mich an feinen Grimaffen, an feinen Fomifchen Geitenfprungen, ja wol gar an feinem Quine feliren höchlich ergotte. - Ginmal machte er doch eine vollkommene Ctorung in der Mufit, fo daß mein Bater vom Flügel auffprang, und Alle auf ihn gufturgten, einen bofen Bufall, der ihn ergriffen, befurche Er fing namlich an, erft etwas 2Beniges mit dem Ropfe gu ichutteln, dann aber, in einem fortiteis genden Cresgendo, immer ftarfer und Starter den Ropf hin und her zu werfen, wogu er graflich mit dem Bogen über die Gaiten bin und ber fuhr, mit der Bunge Schnalzte und mit dem Ruf ftampfte. Es war aber nichts, als eine fleine feindselige Fliege, die hatte ibn, mit beharrlichem Eigenfinn in demfelben Rreife bleibend, umfummt, und fid, taufendmal verjagt, immer wieder auf die Rafe gefest. Das hatte ihn in wiede Berzweiflung gefturgt. - Mandmal gefchah es, daß die Schwester meiner Mutter eine Urie fang. Uch, wie freute ich mich immer darauf! 3d liebte fie febr; fie gab fich viel mit mir ab, und fang mir oft mit ihrer fconen Stimme, die fo recht in mein Innerftes drang. eine Menge herrlicher Lieder vor, die ich fo in Ginn und Gedanken trage, daß ich fie noch fur mich leife gu fingen vermag. - Es mar immer etwas Feierliches,

wenn meine Sante die Stimmen der Urien von Saffe, oder von Traetta, oder jonft einem Meifter, auflegte; Schon wenn fie der Advokat durfte nicht mitspielen. die Einleitung fpielten und meine Sante noch nicht angefangen zu fingen, flopfte mir das Berg, und ein gang munderbares Gefühl von Luft und Wehmuth durchdrang mich, fo dag ich mich faum zu faffen wußte. Aber faum hatte die Sante einen Gat gefungen, fo fing ich an bitterlich zu weinen, und murde unter heftigen Scheltworten meines Baters gum Gaal hinaus: Oft ftritt fich mein Bater mit der Sante, weil Lettete behauptete, mein Betragen ruhre feines. weges davon ber, daß mid die Mufit auf unangenehme, midrige Beife afficire, fondern vielmehr von der übergroßen Reigbarfeit meines Bemuths; dagegen mich ber Bater geradezu einen dummen Jungen ichalt, der aus Unluft heulen muffe, wie ein antimufikalifcher Sund. - Einen vorzüglichen Grund, nicht allein mich gu vertheidigen, fondern auch fogar mir einen tief verborgenen musikalischen Ginn guguschreiben, nahm meine Sante aus dem Umftande ber, daß ich oft, wenn der Bater zufällig den glügel nicht zugeschloffen, mich ftundenlang damit ergogen fonnte, allerlei mobiflingende Altforde aufzusudien und anzuschlagen. Satte ich nun mit beiden Sanden drei, vier, ja mol feche Sangenten gefunden, die, auf einmal niedergedruckt, einen gar

wunderbaren, lieblichen Bufammentlang boren liegen, dann wurde ich nicht mude, fie angufchlagen und aus: tonen zu laffen. Ich legte den Ropf feitwarts auf den Dedel des Inftruments; ich drudte die Mugen gu; ich war in einer andern Welt; aber gulest mußte ich wieder bitterlich meinen, ohne zu miffen, ob vor Luft oder vor Schmerg. Meine Tante hatte mich oft belauscht und ihre Freude daran gehabt, mogegen mein Bater darin nur findifdje Doffen fand. Heberhaupt fchienen fie, fo wie über mich, auch rudfichtlich anderer Begenftande, vorzüglich der Mufit, gang uneins zu fenn, indem meine Sante oft an mufikalifchen Studen, porzüglich, wenn fie von italienischen Reiftern gang einfach und prunflos componict waren, ein großes Bohle gefallen fand; mein Bater aber, der ein heftiger Mann mar, dergleichen Mufif ein Dudeldumdei nannte, daß den Berftand nie beschäftigen fonne. Mein Bater fprach immer vom Berftande, meine Tante immer von Gefühl. - Endlich feste fie es doch durch, daß mein . Bater mich durch einen alten Kantor, der in den Familienconcerten gewöhnlich die Biole ftrich, im Rlavierfpielen unterrichten ließ. Aber, du lieber Simmel, da zeigte es fich denn bald, daß die Sante mir viel gu viel zugetraut, der Bater dagegen recht hatte. Taktgefühl', fo wie am Auffassen einer Melodie, fehlte es mir, wie der Rantor behauptete, feinesweges; aber

meine grengenlofe Unbehülflichfeit verdarb Illes. Gollte ich ein Uebungeftud fur mich erereiren, und feste mich mit dem beften Borfat, recht fleifig gu fenn, an das Rlavier: fo verfiel ich unwillführlich bald in jene Gpielerei des Affordsuchens, und fo fam ich nicht weiter. Mit vieler, unfäglicher Mube hatte ich mich durch mehrere Tonarten durchgearbeitet, bis zu der verzweis felten, die vier Rreuge vorgezeichnet bat, und, wie ich jest noch gang bestimmt weiß; Edur genannt wird. lleber dem Stud ftand mit großen Budiftaben: Scherzando Presto, und als der Rantor es mir vorspielte, hatte es fo mas Supfendes, Springendes, das mir febr miffiel. Ich, wie viel The ...., wie viel ermunternde Duffe des unseligen Kantors Koftete mich das verdammte Presto! Endlich fam der fur mich fdreckliche Sag beran, an dem ich dem Bater und den musikalischen Freunden meine erworbenen Rentniffe produciren, Alles, mas ich gelernt, vorfpielen follte. 3d fonnte Alles gut, bis auf das abscheuliche E - dur - Presto: da fente ich mid Abende vorher in einer Art von Bergweiflung ans Rlavier, um, foste es mas es wolle, fehlerfrei jenes Stud einzuspielen. Ich mußte felbft nicht, wie es zuging, daß ich das Stud gerade auf den Tangenten. die deuen, welche ich aufichlagen follte, rechts zunächit lagen, zu fpielen versuchte; es gelang mir, das gange Ctud war leichter geworden, und ich verfehlte feine

Rote, nur auf andern Sangenten, und mir fam es por, als flange das Stud fogar viel beffer, als fo, wie es mir der Rantor vorgespielt hatte. Run war mir frob und leicht zu Muthe; ich feste mich den andern Sag fed an den Klugel und hammerte meine Studichen frifch darauf los, und mein Bater rief einmal über das andere: « das hatte ich nicht gedacht! » - 211s das Scherzo zu Ende war, fagte der Rantor gang freundlich : « das war die fcmere Tonart Edur! » und mein Bater mandte fich zu einem Freunde, fprechend: « Ceben Gie, wie fertig der Junge das ichwere Edur handhabt! " - "Erlauben Gie, Berehrtefter," erwie. derte diefer, "das mar ja Fdur." - "Mit nichten, mit nichten! » fagte der Bater. «Gi ja doch, » verfeste der Freund; amir wollen es gleich feben. » Beide traten an den Flügel. . Geben Gie, » rief mein Bater triumphirend, indem er auf die vier Rreuge wies. « Und doch hat der Kleine Fdur gespielt, » fagte der Freund. - 3ch that es gang unbefangen, indem es mir nicht einmal recht deutlich war, worüber fie fo ernfilich ftrit: Mein Bater fah in die Taften; faum hatte ich ten. aber einige Tone gegriffen, als mir des Baters Sand um die Ohren faufte. "Bertrafter, dummer Junge!" fchrie er im hochften Born. Weinend und fchreiend lief ich davon, und nun mar es mit meinem mufikalifchen Unterricht auf immer aus. Die Sante meinte gwar,

gerade daß es mir möglich geworden, das gange Stud richtig, nur in einem andern Ton gu fpielen, zeige-von mahrem mufikalifchen Talent; allein ich glaube jest, felbft, daß mein Bater Recht hatte, es aufzugeben, mich auf irgend einem Inftrumente unterrichten gu laffen, da meine Unbeholfenheit, die Steifheit und Ungelenfige feit meiner Ringer fich jedem Streben entgegengefest Aber eben Diefe Ungelenfigfeit murde. fcheint fich, rudfichtlich der Mufit, auch auf mein geie fliges Berinogen zu erftreden. Go habe ich nur zu oft bei dem Spiel anerkannter Birtuofen, wenn Alles in jaudgende Bewunderung ausbrach, Langeweile, Efel und Ueberdruß empfunden, und mid noch dazu, da ich nicht unterlaffen konnte, meine Meinung ehrlich berauszusagen, oder-vielmehr mein inneres Befuhl deutlich aussprach, dem Belächter der geschmadvollen, von der Mufif begeifterten Menge Dreis gegeben. mir nicht noch vor furger Beit gang fo, als ein rühmter Rlavierspieler durch die Stadt reifte und fich bei einem meiner Freunde horen ließ? " Beute, Theuerfter, » fagte mir der Freund, amerden Gie gewiß von Ihrer Musikfeindschaft geheilt; der herrliche 2). wird Gie erheben - entjuden. » Ich mußte mich, wider mei: nen Willen, dicht an das Pianoforte ftellen; da fing der Birtuos an, die Tone auf und nieder gu rollen, und erhob ein gewaltiges Bebraufe, und als das im:

- er fortdauerte, wurde mir gang ichwindelig und ichlecht au Muthe, aber bald rigietwas Underes meine Aufmert: famfeit bin, und id mag wol, als ich den Spieler gar nicht mehr borte, gang fonderbar in das Pianoforte bineingestarrt haben; denn, als er endlich aufgehort hatte, zu donnern und zu rafen, ergriff mich der Freund beim Urm und rief: « Nun, Gie find ja gang versteinert! Be, Freundchen, empfinden Gie nun end: lich die tiefe, fortreifende Birtung der himmlifchen Mufit? » - Da gestand ich ehrlich ein, wie ich eis gentlich den Spieler wenig gehort, fondern mich vielmehr an dem ichnellen Huf. und Abfpringen - und dem gliederweisen Lauffeuer der Sammer hochlich ergost habe; worüber denn Alles in ein ichallendes Beladter ausbrach. - Bie oft werde ich empfindungs. berge, gemuthlos gefcholten, wenn ich unaufhaltfam aus dem Bimmer renne, fobald das Fortepiano geöffnet wird, oder diese und jene Dame die Buitarre in die Sand nimmt und fich zum Gingen raufpert; denn ich weiß icon, daß bei der Mufit, die fie gewöhnlich in den Saufern verführen, mir übel und weh wird, und ich mir ordentlich phyfifch den Magen verderbe. -Das ift aber ein rechtes Unglud, und bringt mir Berachtung der feinen Belt jumege. Ich weiß wol, dag eine folde Stimme, ein folder Befang, wie der meiner Sante, fo recht in mein Innerftes bringt, und Fantafieflude II. 22

fich da Gefühle regen, für die ich gar feine Bort. habe; es ift mir, als fen das eben die Geligkeit, welche fich über das Irdifche erhebt, und daher auch im Irdifchen feinen Husdruck zu finden vermag; aber eben deshalb ift es mir gang unmöglich, bore ich eine folche Cangerinn, in die laute Bewunderung auszubrechen, wie die Undern; ich bleibe ftill und fchaue in mein Inneres, weil da noch alle die außen verklungenen Tone miderstrahlen, und da werde ich falt, empfin: dungslos, ein Mufiffeind gescholten. - Mir fchrag über wohnt der Concertmeifter, welcher jeden Donners: tag ein Quartett bei fich hat, wovon ich gur Gom: merszeit den leifeften Ton bore, da fie Abends, menn es ftill auf der Strafe geworden, bei geöffneten Ken: fteen fpielen. Da fete ich mich aufs Copha, und hore mit geschlossenen Augen zu und bin gang boller 2Bonne - aber nur bei dem erften; bei dem zweiten Quartett verwirren fich ichon die Tone, denn nun ift es, als mußten fie im Innern mit den Melodien des ersteren, die noch darin wohnen, fampfen; und das dritte kann ich gar nicht mehr aushalten. Da muß ich fortrennen, und oft hat der Concertmeifter mich fcon ausgelacht, daß ich mich von der Musik fo in die Blucht ichlagen ließe. - Gie fpielten mol, wie ich gehört habe, an feche, acht folde Quartette, und ich bewundere in der That die auferordentliche Beiftes:

ftarte, die innere mufifalifche Rraft, welche dazu gebort, fo viel Mufit hinter einander aufzufaffen, und durch das Abfpielen Alles fo, wie im Innerften empfun: ben und gedacht, ins lebendige Leben ausgehen gu laffen. - Cben jo geht es mir mit den Concerten, wo oft ichon die erfte Enmphonie fold einen Tumult in mir erregt, daß ich für alles Uebrige todt bin. Ja, oft hat mich eben der erfte Gat fo aufgeregt, fo gewaltsam erfcuttert, daß ich mich hinaussehne, um all' die feltfamen Erfcheinungen, von denen ich befangen, deutlicher zu ichauen, ja mid in ihren munder. baren Zang zu verflechten, daß ich, unter ihnen, ihnen Es fommt mir dann vor, als fen die ges gleich bin. horte Mufik ich felbft. - 3ch frage daber niemals nach dem Meifter; das icheint mir gang gleichgultig. Es ift mir fo, als werde auf dem bochiten Dunft nur eine pfnchifde Maffe bewegt, und als habe ich in diefem Ginne viel herrliches componirt. - Indem ich Diefes nur fo fur mich niederschreibe, wird mir angit und bange, daß es einmal in meiner angebornen, une befangenen Aufrichtigkeit mir über die. Lippen flieben fonnte. Bie murde ich ausgelacht werden! Collten nicht manche mahrhaftige mufifalifche Bravos an der Befundheit meines Gemuths zweifeln? - Benn ich oft nad der erften Somphonie aus dem Concertfaal eile, fchreien fie mir nach: "Da lauft er fort, der Mufit-

feind! » und bedauern mich, da jeder Bebildete jest mit Recht verlangt, dag man, nachft der Runft, fich auftandig zu verbeugen, und eben fo aud, über das, was man nicht weiß, zu reden, auch die Mufit liebe und treibe. Daß ich nun eben von diefem Treiben fo oft getrieben werde, binaus in die Ginfamfeit, wo die emig maltende Madt, in dem Raufden der Gichen: blatter über meinem Saupte, in dem Platichern der Quelle, munderbare Tone anregt, die fich geheimnigvoll verschlingen mit den Lauten, die in meinem Innern ruben und nun in berrlicher Musik bervorftrablen ia, das ift eben mein Unglud. - Die entfetliche peinliche Schwerfälligkeit im Auffassen der Mufik Schadet mir auch recht in der Oper. - Manchmal freilich ift es mir, als wurde nur dann und mann ein fchiceliches mufikalisches Gerausch gemacht, und man verjage damit febr zwedmäßig die Langeweile, oder noch argere Ungethume, fo wie vor den Karavanen Cymbeln und Paufen toll und wild durch einander gefchlagen werden, um die wilden Thiere abzuhalten; aber wenn es oft fo ift, als fonnten die Personen nicht an= ders reden, als in den gewaltigen Accenten der Mufik. als ginge das Reich des Wunderbaren auf, wie ein flammender Stern - dann habe ich Muhe und Roth, mich festzuhalten in dem Orfan, der mich erfaßt und in das Unendliche gu fchleudern droht. - Alber in

fold, eine Oper gehe ich immer und immer wieder, und flarer und leuchtender wird es im Innern, und alle Geftalten treten heraus aus dem duftern Rebel und fdreiten auf mid gu, und nun erkenne ich fie, wie fie fo freundlich mir befreundet find und mit mir dahinwallen im herrlichen Leben. -3d) glaube Blucks Johigenia gewiß funfzigmal gehört zu haben. Darüber ladjen aber mit Recht die echten Mufifer und fagen: "Beim erften Mal hatten mir Alles meg, und beim dritten fatt. » - Gin bofer Damon verfolgt mich aber, und zwingt mich, unwillführlich fomifch zu fenn und Romifches zu verbreiten, rudfichtlich meiner Musikfeindschaft. Co stehe ich neulich im Edauspiel: haufe, wohin ich aus Gefälligkeit fur einen fremden Freund gegangen, und bin gang vertieft in Gedanken, als fie gerade (es murde eine Oper gegeben) fo einen nichtsfagenden, mufikalifden garm maden. Da ftoft mich der Rachbar an, fprechend: "Das ift eine gang porzügliche Stelle!» Ich dachte, und fonnte in dem Mugenblick nichts Underes denken, ale dag er von der Stelle im Parterre fprache, wo wir uns gerade befanden, und antwortete gang treubergig: "Ja, eine gute Stelle, aber ein bischen Bug meht doch!» lachte er fehr, und als Unefdote von dem Mufiffeind wurde es verbreitet in der gangen Ctadt, und überall nedte man mich mit meiner Zugluft in der Oper, und ich hatte doch Recht. —

Collte man es wol glauben, daß es deffen un: geachtet einen achten, mahren Mufifer gibt, der noch jest, rudfichtlich meines musikalischen Ginnes, Meinung meiner Tonte ift? -Freilich wird Riemand viel darauf geben, wenn ich gerade herausfage, daß dies fein Undrer ift, als der Rapellmeifter Johan: nes Rreisler, der feiner Phantafterei megen überall verschrieen genug ift, aber ich bilde mir nicht wenig darauf ein, daß er es nicht verschmaht, mir recht nach meinem innern Gefühl, fo wie es mich erfreut und erhebt, porzufingen und porzuspielen. - Reulich fagte er, als ich ibm meine mufikalifde Unbeholfenheit flagte, ich fen mit jenem Lehrling in dem Tempel gu Gais gu vergleichen, der, ungeschickt icheinend, im Bergleich der andern Schuler, doch den munderbaren Stein fand. den die Undern mit allem Fleiß vergeblich fuchten. Ich verftand ihn nicht, weil ich Rovalis Schriften nicht gelesen, auf die er mich verwies. Ich habe heute in die Leibb.bliothet gefchickt, werde das Bud aber mol nicht erhalten, da es herrlich fenn foll, und alfo ftark gelefen wird. - Doch nein; eben erhalte ich wirklich Rovalis Edriften, zwei Bandden, und der Bibliothe: far lagt mir fagen, mit dergleiden fonne er immer

aufwarten, da es stets zu Hause sen; nur habe er den Novalis nicht gleich finden können, da er ihn ganz und gar als ein Buch, nach dem niemals gestagt würde, zurückgestellt. — Run will ich doch gleich sehen, was es mit den Lehrlingen zu Sais für eine Bewandtniß hat.

6.

ueber einen Ausspruch Sacchini's, und über ben sogenannten Effekt in ber Musik.

In Gerbers Tonfünftler Legikon wird von dem beruhmten Gacchini Folgendes ergahlt. 211s Gacchini einft ju London bei Beren le Brun, dem berühmten Sobois ften zu Mittag fpeifte, wiederholte man in feiner Begenwart die Beschuldigung, die manchmal die Deute fchen und die Frangofen den italienischen Componiften machen, daß fie nicht genug moduliren. « Wir moduli: ren in der Rirchenmufit, » fagte er; « da fann die Hufmerkfamkeit, weil fie nicht durch die Rebenfachen des Schauspiels gestort wird, leichter den mit Runft verbundenen Beranderungen der Tone folgen; aber auf dem Theater muß man deutlich und einfach fenn, man muß mehr das Berg ruhren, als in Erstaunen fegen, man muß, fich felbit minder geubten Ohren begreiflich machen. Der, welcher ohne den Jon gu andern, abe geanderte Befange darftellt, zeigt weit mehr Talent, als der, welcher ihn alle Augenblicke andert. » -

Diefer merkwürdige Musspruch, Cacchini's legt die gange Tendeng der italienischen Opernmusit damaliger Beit an den Tag, und im Befentlichen ift fie auch wol bis auf die jenige Beit diefelbe geblieben. Italiener erhoben fich nicht zu der Unficht, Oper in Wort, Sandlung und Mufik als ein Ganges erfcheinen, und diefes untrennbare Bange im Totaleindruck auf den Buborer mirten muffe; die Mufit mar ihnen vielmehr zufällige Begleiterinn des Echaufpiele, und durfte nur bin und wieder als felbftständige Runft, und dann für fich allein wirkend, hervortreten. fam es, daß im eigentlichen Fortichreiten der Bandlung alle Mufif flach und unbedeutend gehalten murde, und nur die Prima Donna und der Primo Snomo in ihren fogenannten Gcenen in bedeutender, oder vielmehr mahrer Mufit hervortreten durften. Bier galt es aber dann wieder, ohne Rudficht auf den Moment der Sandlung, nur den Gefang, ja oft auch nur die Runftfertigfeit der Ganger, im boditen Glange gu zeigen.

Sacchini verwirft in der Oper alles Starke, Erschütternde der Musik, welches er in die Kirche verweist; er hat es im Theater nur mit angenehmen,
oder vielmehr nicht tief eingreifenden Empfindungen
zu thun; er will nicht Erstaunen, nur sanfte Ruhrung erregen. Alls wenn die Oper durch die Berbin-

dung der individualifirten Gprache mit der allgemeinen Sprache der Mufit nicht eben die bochfte, das In= nerfte tief ergreifende Wirkung auf das Gemuth. ichon ihrer Natur nady beabsichtigen muffe! Endlich will er durch die grofte Ginfachheit, oder vielmehr Monotonie, auch dem ungeübten Dhr verständlich werden; affein das ift ja eben die hochfte, oder vielmehr die mahre Runft des Componisten, daß er durch die Bahibeit des Musdrude Jeden ruhrt, Jeden erfchuttert, wie es der Moment der handlung erfodert, ja diefen Moment der Sandlung felbst ichafft, wie der Dichter. Alle Mittel, die der unerschöpfliche Reichthum Tonfunft ihm darbietet, find fein eigen, und er braucht fie, fo wie fie zu jener Bahrheit als nothwendig erfcheinen. Go wied g. B. die funftlichfte Modulation, ihr ichneller Wechsel an rechter Stelle, dem ungeübteften Ohr in boberer Ruckficht verftandlich fenn. das beift: nicht die technische Struftur erfennt der Laie. worauf es aud gar nicht ankommt, fondern der Moment der Sandlung ift es, der ihn gewaltig ergreift. Wenn im Don Juan die Ctatue des Rommandanten im Grundton E ihr furchtbares: Ja! ertonen lagt, nun aber der Componist diefes E als Terg von C an: nimmt, und fo in Cour modulirt, welche Tonart Leporello ergreift: fo wird fein Laie der Mufit die technifche Struftur diefes Ueberganges verfteben, aber im

Innersten mit dem Leporello erbeben, und eben so mer nig wird der Musiker, der auf der höchsten Stufe der Bildung steht, in dem Augenblick der tiefsten Unregung an jene Struktur denken, denn ihm ist das Gerufte langst eingefallen, und er trifft wieder mit dem Laien zusammen.

Die mabre Ricchenmufit, nämlich Diejenige, den Cultus begleitet, oder vielmehr felbft Cultus ift, erfcheint als überirdifche - als Gprache des Binmels. Die Uhnungen des hochften Wesens, welche die heiligen Zone in des Menfchen Bruft entgunden, find das bodifte Befen felbit, welches in der Mufif verftandlich von dem überschwänglich herrlichen Reiche des Glaubens und der Liebe redet. Die Worte, Die fich dem Befange beigefellen, find nur gufällig, und ent= halten auch meiftens nur bildliche Undeutungen, 2. B. in der Miffa. In dem irdifchen Leben, dem wir uns entichwungen, blieb der Gahrungestoff des Bofen gurud, der die Leidenfchaften erzeugte, felbft der Edmerg lofte fich auf in die inbrunftige Gehnfucht der emigen Liebe. Folgt nicht aber bieraus bon felbit, daß die einfachen Modulationen, die den Musdrud eines gerriffenen, beangfteten Gemuths in fich tragen, eben aus der Rirche zu verbannen find, weil fie gerade dort gerftreuen und den Beift befangen mit weltlichem, irdifchem Treiben? Gacchini's Musspruch ist daher gerade umzukehren, wiewol, er, da er sich ausdrücklich auf die Meister seines Landes bezieht, und gewiß die älteren im Sinn hatte, unter dem haus sigeren Moduliren in der Kirchenmusik nur den grössern Reichthum des harmonischen Stoffs meinte. Rückssichtlich der Opernmusik anderte er auch wahrscheinlich seine Meinung, als er Gluck's Werke in Paris gerhört hatte, denn sonst würde er, dem von ihm selbst aufgestellten Prinzip zuwider, nicht die starke, heftig ergreisende Fluchscene im Oedip auf Colonos gesetzt haben. —

Bene Wahrheit, daß die Oper in Wort, Sandlung und Mufik als ein Ganges erfcheinen muffe. fprach Gluck zuerft in feinen Berfen deutlich aus; aber welche Bahrheit wird nicht migverftanden, veranlagt fo die fonderbarften Miggriffe! Belde Meis fterwerke erzeugten nicht in blinder Rachahmerei die lacherlichften Produkte! Dem bloden Muge ericheinen die Berke des hohen Benie's, die es nicht vermochte in einem Brennpunkt aufzufaffen, wie ein deformirtes Gemalde, und diefes Gemaldes gerftreute Buge murden getadelt und nachgeahmt. Gothe's Berther veranlagte die weinerlichen Empfindeleien jener Beit; fein Bog von Berlichingen ichuf die ungeschlachten, leeren Barnifche, aus denen die hohlen Stimmen der bider: ben Grobheit und des profaifch tollen Unfinns erflan:

Gothe felbft fagt: (Mus meinem Leben, dritter Theil) die Wirkung jener Berke fen meiftens ftoffartig gewesen, und fo fann man auch behaupten, Die Wirfung von Gludes und Mogarts Werfen, gefeben von dem Tert, in rein mufikalifder Binficht Muf den Ctoff des mufikalifchen nur ftoffartig war. Gebaudes murde nämlich das Huge gerichtet, und der hohere Beift, dem diefer Stoff dienen mußte, nicht Man fand bei Diefer Betrachtung, vorzuge lich bei Mogart, daß, außer der mannigfachen, frap. panten Modulation, auch die haufige Unwendung der Blasinstrumente die erstaunliche Birfung feiner Berfe hervorbringen moge; und davon ichreibt fich der Unfug der überladenen Instrumentirung und des bigarren, unmotivirten Modulirens ber. Effeft murde das Lofungswort der Componiften, und Effett zu machen, Foste es mas es wolle, die einzige Tendeng ihrer Bemuhungen. Aber eben diefes Bemuhen nach dem Ef. fekt beweifet, daß er abwesend ift, und fich nicht millig finden läßt, da einzukehren, wo der Componist wunscht, daß er angutreffen fenn moge. -Mit ei nem Bort: der Kunftler muß, um uns gu ruhren, um une gewaltig zu ergreifen, felbft in eigner Bruft tief durchdrungen fenn, und nur das in der Ertafe bewußtlos im Innern Empfangene mit boberer Rraft festzuhalten in den Bieroglophen der Tone (den Do-

ift die Runft, wirkungsvoll zu componiren Fragt daber ein junger Runftler, wie er es anfangen folle, eine Oper mit recht vielem Effett zu fegen, fo fann man ihm nur antworten: Lies das Gedicht, richte mit aller Rraft den Beift darauf, gebe ein mit aller Macht Deiner Phantafie in die Momente der Sand: lung: Du lebft in den Personen des Gedichts, Du bift felbit der Inrann, der Beld, die Beliebte; Du fühlft den Comerg, das Entzuden der Liebe, die Schmach, Die Rurcht, das Entfegen, ja des Todes namenlofe, Qual, die Bonne feliger Berklarung; Du gurneft, Du wutheft, Du hoffeft, Du verzweifelft; Dein Blut gluht durch Die Aldern, heftiger ichlagen Deine Dulfe; in dem Feuer der Begeisterung, das Deine Bruft entflammt, entglinden fid, Tone, Melodien, Ufforde, und in der mun: dervollen Epradje der Mufit ftromt das Gedicht aus Deinem Innern hervor. Die tedmifche Uebung durch Studium der harmonit, der Werfe großer Meifter, durch Gelbsifdreiben bewirkt, daß Du immer deutlicher und deutlicher Deine innere Mufit vernimmft, feine Melodie, feine Modulation, fein Inftrument entgeht Dir, und fo empfangft Du mit der Birfung auch gue gleich die Mittel, die Du nun, wie Deiner Macht unterworfene Beifter, in das Bauberbuch der Partitur banuft. - Freilich heißt das Alles nur fo viel, als: Cen fo gut, Lieber, und forge nur dafür, ein recht

musikalischer Genius zu senn; das Andere findet sich dann von selbst! Aber es ist dem wirklich so, und nicht anders.

Deffen ungeachtet lagt fich denten, dag Mancher den mahren Funten, den er in fich tragt, überbaut, indem er, der eigenen Rraft miftrauend, den aus dem Innern feimenden Gedanten verwerfend, angitlich 21: les, mas er in den Werken großer Meifter als effekte voll anerkannt, gu benugen ftrebt, und fo in Nachab= merei der Form gerath, die nie den Beift ichafft, da nur der Beift fich die Form bildet. Das ewige Schreien der Theaterdireftoren, die, nach dem auf den Brettern furfirenden Musdruck, das Publikum gepackt haben wollen: « Nur Effett! Effett!» und die Roderungen der fogenannten ekeln Renner, denen der Pfeffer nicht mehr gepfeffert genug ift, regen oft den Mufiter an. in einer Urt verzagter Bergweiflung, wo möglich, jene Meifter noch im Effett zu überbieten, und fo entite: ben die wunderlichen Compositionen, in denen ohne Motive - das heißt, ohne daß die Momente des Bedichts nur irgend den Unlag dazu in fich tragen follten - grelle Musweichungen, machtige Afforde aller nur magfichen Blasinstrumente, auf einander folgen, wie bunte Farben, die nie zum Bilde werden. Componist erscheint wie ein Schlaftrunkener, den jeden Augenblid gewaltige Sammerfchlage weden, und der

immer wieder in den Colaf gurudfallt. Tondichter Diefer Urt find bodblich verwundert, wenn ihr Bert, tros den Bemühungen, womit fie fich gequalt, durch: aus nicht den Effett, wie fie fich ihn vorgestellt, mathen will, und denken gewiß nicht daran, daß die Mufit, wie fie ihr individueller Genius fchuf, wie fie aus ihrem Innern ftromte, und die ihnen zu einfach, gu leer ichien, vielleicht unendlich mehr gewirft haben wurde. Ihre angitliche Bergagtheit verblendete fie und raubte ihnen die mabre Erkenntnig jener Meifterwerke, die fie fich zum Mufter nahmen, und nun an den Mitteln, als demjenigen hangen blieben, worin der Aber, wie ichon oben gefagt, Effett zu fuchen fen. es ift ja nur der Beift, der, die Mittel in freier Billführ beherrichend, in jenen Berten die unwiderstehliche Bewalt ausübt; nur das Tongedicht, das wahr und fraftig aus dem Innern hervorging, dringt wieder ein in das Innere des Buborers. Der Beift verfteht nur die Gprache des Beiftes.

Regeln zu geben, wie man den Effekt in der Mufik hervorbringen folle, ift daher wol unmöglich: aber leitende Winke können den, mit fich felbft uneins gewordenen Londichter, der fich wie von Irrlichtern geblendet, abwarts verirrte, wieder auf Weg und Steg zurückbringen.

Das Erfte und Borguglichfte in der Mufit, wel-

des mit munderbarer Bauberfraft das menfchliche Bemuth ergreift, ift die Melodie. - Richt genug gu fagen ift es, dag ohne ausdruckevolle, fingbare Melo: Die jeder Schmuck der Instrumente u. f. w. nur ein glangender Dug ift, der, feinen lebenden Rorper gierend, wie in Chaffpeare's Sturm, an der Conur hangt, und nach dem der dumme Dobel lauft. Gingbar ift, im hohern Ginn genommen, ein herrliches Pradifat, um die mahre Melodie zu bezeichnen. Diefe foll Gefang fenn, frei und ungezwungen unmittelbar aus der Bruft des Menfchen ftromen, der felbft das Instrument ift, welches in den wunderbarften geheime nifvollsten Lauten der Ratur ertont. Die Melodie, die auf diese Beife nicht fingbar ift, fann nur eine Reihe einzelner Tone bleiben, die vergebens danach ftreben, Mufit zu werden. Es ift unglaublich, wie in neuerer Beit, vorzüglich auf die Unregung eines migverftandenen Meifters (Cherubini's), eben die Melodie vernachläffigt worden, und aus dem Abqualen, immer originell und frappant zu fenn, das ganglich Unfingbare mehrerer Tongedichte entstanden ift. Wie. Fommt es denn, daß die einfachen Befange der alten Italiener, oft nur vom Bag begleitet, das Gemuth fo unwiderstehlich ruhren und erheben? Liegt es nicht lediglich in dem herrlichen, mahrhaft fingenden Befange? Ucberhaupt ift der Bejang ein wol unbestrittenes Fantafieffücte IL 23

einheimisches Eigenthum jenes in Musik erglühten Bolks, und der Deutsche mag, ist er auch zur höhern, oder vielmehr zur wahren Unsicht der Oper gelangt, doch auf jede ihm nur mögliche Weise sich mit jenen Geistern besteunden, damit sie es nicht verschmähen, wie mit geheimer, magischer Kraft einzugehen in sein Inneres und die Melodie zu entzünden. Ein herrliches Beispiel dieser innigsten Besreundung giebt der hohe Meister der Kunst, Mozart, in dessen Brust der italienische Gesang erglühte. Welcher Componist schrieb singbarer, als er? Auch ohne den Glanz des Orchessters dringt jede seiner Melodien tief ein in das Inenere, und darin liegt ja schon die wunderbare Wirskung seiner Compositionen.

Was nun die Modulationen betrifft, so sollen nur die Momente des Gedichts den Anlaß dazu gezben; sie gehen aus den verschiedenen Anregungen des bewegten Gemüths hervor, und so wie diese — sanft, stark, gewaltig, allmählig emporkeimend, plöklich erzgreisend sind, wird auch der Componist, in dem die wunderbare Kunst der Harmonik als eine herrliche Gabe der Natur liegt, so daß ihm das technische Studium nur das deutliche Bewußtsenn darüber verschafft, bald in verwandte, bald in entfernte Tonarten, bald allmählig übergehen, bald mit einem kuhnen Ruck ausweichen. Der ächte Genius sinnt nicht darauf, zu

frappiren durch erfunftelte Runftlichfeit, die gur argen Unfunft wird; er ichreibt es nur auf, wie fein innerer Beift die Momente der handlung in Tonen aussprach, und mogen dann die mufikalifchen Rechenmeifter gu nublider Uebung aus feinen Berten ihre Erempel gie-Bu weit murde es fuhren, bier über die tiefe Runft der harmonik zu fprechen, wie fie in unferm Innern begrundet ift, und wie fich dem icharfer Gindringenden geheimnifvolle Gefete offenbaren, die fein Lehrbuch enthält. Mur um eine einzelne Erfcheinung angudeuten, fen es bemerkt, daß die grellen Husmeis dungen nur dann von tiefer Wirkung find, wenn, unerachtet ihrer Beterogeneitat, die Tonarten doch in geheimer, dem Beift des Mufiters flar gewordener Beziehung fteben. Mag die anfangs ermahnte Stelle des Duetts im Don Juan auch hier gum Beifpiel die-Bieber gehoren auch die megen des Migbrauchs oft bespottelten, enharmonischen Ausweichungen, die eben jene geheime Begiehung in fich tragen, und deren oft gewaltige Birfung fich nicht bezweifeln Es ift, als ob ein geheimes, inmpathetisches läßt. Band oft manche entfernt liegende Tonarten verbande; und ob unter gemiffen Umftanden eine unbezwingbare Idiofintrafie felbit die nachitvermandten Conarten trenne. Die gewöhnlichste, haufigste Modulation, name lich aus der Tonifa in die Dominante, und umgekehrt, ericheint zuweilen unerwartet und fremdartig, oft dagegen widrig und unausstehlich. —

In der Instrumentirung liegt freilich ebenfalls ein großer Theil der erstaunlichen Birtung verborgen, die oft die genialen Werke hoher Meifter hervorbringen. Sier mochte es aber wol faum moglich fenn, auch nur eine einzige Regel zu magen: denn eben Diefer Theil der mufikalischen Runft ift in moftisches Dunkel ge-Jedes Inftrument tragt, rudfichtlich der Berichiedenheit feiner Birfung in einzelnen Rallen, dert andere in fich, und es ift g. B. ein thorichter daß nur ihr Bufammenwirken unbedingt das Starte, das Madtige auszudruden im Stande fenn Ein einzelner, von diefem oder jenem Inftrumente ausgehaltener Son bewirft oft inneres Erbeben. Biervon geben viele Stellen in Glud'ichen Opern auf: fallende Beifpiele, und um jene Berfchiedenheit ber Birfung, deren jedes Instrument fabig ift, recht eingufeben, denke man nur baran, mit meldem betero: genen Effekt Mogart daffelbe Inftrument braucht wie z. B. die Boboe. - Bier find nur Undeutungen möglich. - In dem Gemuth des Runftlers wird, um in dem Bergleich der Mufif mit der Malerei zu bleiben, das Tongedicht wie ein vollendetes Gemalde ericheinen, und er im Unichauen jene richtige Perfpektive, ohne welche feine Wahrheit möglich ift, von felbft finben. - Bu ber Inftrumentirung gehoren auch die verschiedenen Siguren der begleitenden Inftrumente; und wie oft erhebt eine folche richtig aus dem Innern aufgefaßte Rigur die Bahrheit des Ausdrucks bis gur bochften Rraft! Wie tiefergreifend ift nicht z. B. in Oftaven fortidereitende Figur der zweiten Bioline und der Biola in Mogarte Urie: Non mi dir bel idol mio etc. Auch rudfichtlich der Figuren lagt fich nichts funftlich erfinnen, nichts hingumachen; die lebendigen Karben des Tongedichts beben das fleinfte Detail glangend hervor, und jeder fremde Comud wurde nur ente fellen, fatt zu zieren. Eben fo ift es mit der Bahl der Tonart, mit dem Forte und Piano, das aus dem tiefen Charafter des Studes hervorgeben, und nicht etwa der Abmechselung megen dafteben foll, und mit allen übrigen untergeordneten Ausdrucksmitteln, die fich dem Mufifer darbieten.

Den zweiselhaften, nach Effekt ringenden, mißmuthigen Londichter, wohnt nur der Genius in ihm,
kann man unbedingt damit trösten, daß sein wahres,
tiefes Eingehen in die Werke der Meister ihn bald
mit dem Geiste dieser selbst in einen geheimnisvollen
Rapport bringen, und daß dieser die ruhende Rraft
entzünden, ja die Ertase herbeiführen werde, in der
er wie aus dumpfem Schlase zum neuen Leben erwacht und die wunderbaren Laute seiner innern Musik

vernimmt; dann giebt ihm sein Studium der Harmonik, seine technische Uebung, die Kraft, jene Musik,
die sonst vorüberrauschen wurde, festzuhalten, und die Begeisterung, welche das Werk gebar, wird im wunderbarem Nachklange den Buhörer mächtig ergreisen,
so daß er der Geligkeit theilhaftig wird, die den Musiker in jenen Stunden der Weihe umfing. Dies ist
aber der wahrhaftige Effekt des aus dem Innern hervorgegangenen Tongedichts. — 7.

## Johannes Kreislers Lehrbrief.

Da Du, mein lieber Johannes! mir nun wirklich aus der Lehre laufen, und auf Deine eigene Beife in der weiten Belt herumhandthieren willft, fo ift es billig, daß ich, als Dein Meifter, Dir einen Lehrbrief in den Cad ichiebe, den Du fammtlichen musikalifchen Gilden und Junungen als Daffeport vorzeigen fannft. fonnte ich nun ohne alle weitere Umschweife thun, indem ich Dich aber im Spiegel anschaue, fallt es mir recht wehmuthig ins Berg. Ich mochte Dir noch ein Mal Alles fagen, was wir zufammen gedacht und empfunden, wenn fo in den Lehrjahren gewiffe Momente eintraten. Du weißt ichon, mas ich meine. Da mir Beide aber das eigen haben, daß, wenn der Gine fpricht, der Undere das Maul nicht halten fann, fo ift es wol beffer, ich ichreibe wenigstens Giniges davon auf, gleichsam als Duberture, und Du fannft es denn manchmal lefen zu Deinem Rug und Frommen. -Ich, lieber Johannes! mer fennt Dich beffer, als ich. wer hat fo in Dein Inneres, ja aus Deinem Innern

felbit herausgeblickt, als ich? - Dafür glaube ich auch, daß Du mid vollkommen fennft, und daß eben aus diefem Grunde unfer Berhaltnig immer leidlich mar, wiewol wir die verschiedenften Meinungen über uns wechfelten, da wir uns mandmal außerordentlich meife, ja genial, dann aber wieder hinlanglich albern und tolpelhaft, ja auch mas Weniges damifch dunkten. theurer Cfolar! indem ich in vorstehenden Perioden das Bortlein « Uns » gebraucht, fommt es mir vor, als hatte ich, in vornehmer Befcheidenheit den Plural brauchend, doch nur von mir allein im Gingular gefprochen, ja als ob wir Beide am Ende auch nur Gi-Reifen wir uns von diefer tollen Ginbils ner maren. dung los! Alfo noch einmal, lieber Johannes! wer fennt Did beffer, als ich, und wer vermag daher mit befferm Bug und Recht behaupten, daß Du jest Diejenige Meifterschaft erlangt haft, welche nothig ift, um ein ichicfliches gehöriges Lernen zu beginnen.

Bas dazu hauptfächlich nothwendig scheint, ift Dir wirklich eigen worden. Du haft namlich Dein hörorgan so geschärft, daß Du bisweilen die Stimme des in Deinem Innern versteckten Poeten (um mit Schubert zu reden \*) vernimmst, und wirklich nicht

<sup>&</sup>quot;) Edubert's Symbolif Des Traumes.

glaubst, Du fenst es nur, der gesprochen, fonft Rie: mand. - In einer lauen Juliusnacht fag ich einfam auf- der Moosbank in jener Jasminlaube, die Du fennft, da trat der ftille freundliche Jungling, den wir Chrofostomus nennen, gu mir und ergablte aus feiner fruben Jugendzeit munderbare Dinge. « Der fleine Barten meines Baters, » fo fprach er, aftief an einen Wald voll Ton und Gefang. Jahr aus Jahr ein niftete dort eine Rachtigall auf dem alten herrlichen Baum, an deffen Ruf ein großer, mit allerlei munderbaren Moofen und rothlichen Udern durchwachsener Stein lag. Es flang wol recht fabelhaft, mas mein Bater von diefem Stein ergablte. Bor vielen, vielen Jahren, bieg es, fam ein unbekannter ftattlicher Mann auf des Junkers Burg. feltfamlid gebildet und gefleidet. Jedem fam der Fremde fehr wunderlich vor, man konnte ihn nicht lange ohne inneres Grauen anbliden, und dann doch nicht wieder das festgebannte Huge von ihm abwenden. Der Junker gewann ihn in furger Beit fehr lieb, wiewol er oft geftand, daß ibm in feiner Gegenwart fon= derbar zu Muthe murde und eiskalte Schauer ihn anwehten, wenn der Fremde beim' vollen Bedjer von den vielen fernen unbekannten Landern und fonderbaren Menfchen und Thieren ergable, die ihm auf feinen weiten Wanderungen befannt worden, und dann feine Sprache in ein wunderbares Zonen verhalle, in dem er

ohne Worte unbekannte, geheimnigvolle Dinge ftandlich ausspreche. - Reiner konnte fich von dem Fremden losreigen, ja nicht oft genug feine Ergablunam horen, die auf unbegreifliche Weife dunfles, geftalt: lofes Uhnen in lichter, erkenntnigfahiger Form por des Beiftes Muge brachten. Gang nun der Fremde pol-Iends zu feiner Laute in unbekannter Sprache allerlei wunderbar tonende Lieder, fo wurden Alle, die ihn hörten, wie von überirdifder Macht ergriffen, und es biefi: das fonne fein Menfch, das muffe ein Engel fenn, der die Jone aus dem himmlifchen Concert der Cherubim und Geraphim auf die Erde gebracht. Das Schone blutjunge Burgfraulein umftricte der Fremde gang mit geheimnigvollen unauflöslichen Banden. Gie wurden, da er fie im Gefange und Lautenfpiel unterrichtete, binnen furger Beit gang bertraut mit einander, und oft ichlich der Fremde um Mitternacht'zu dem alten Baum, wo das Fraulein feiner ichon barrte. Dann borte man aus weiter Ferne ihren Gefang und die verhallenden Zone der Laute des Fremden, aber fo felte fam, fo ichauerlich klangen die Melodien, dag Riemand es magte, naher bingugeben, oder gar die Liebenden Un einem Morgen mar der Fremde zu verrathen. plöglich verschwunden, und vergebens fuchte man das Fraulein im gangen Schloffe. Bon folternder Ungit. von der Uhnung des Entfeglichen ergriffen, ichwang fich

der Bater auf das Pferd und fprengte nach dem Balde, den Ramen feines Riudes in troftlofem Jammer laut rufend. Ills er zu dem Stein fam, mo der Fremde fo oft mit dem Kraulein um Mitternacht fag und fofte, ftraubten fich Die Mahnen des muthigen -Pferdes, es ichnaubte und. prubftete, wie festgezaubert von einem höllischen Beifte, war es nicht von der Stelle zu bringen. Der Junfer glaubte, das Pferd icheue fich bor der munderlichen Form des Steines, er flieg daher ab, um es vorüber gu fuhren, aber im Starrframpf des Entfegens ftodten feine Dulfe, und er ftand regungslos, als er die hellen Blutstropfen erblickte, die dem Stein haufig entquollen. Die von einer hoheren Macht getrieben, ichoben die Jagersleute und Bauern, die dem Junker gefolgt maren, den Stein mit vieler Mube gur Geite, und fanden Darunter Das arme Fraulein mit vielen Doldfliden ermordet und verscharrt, die Laute des Fremden aber neben ihr gertrummert. Geit der Beit niftet alljahrlich auf dem Baum eine Nachtigall und fingt um Mitternacht in flagenden, Das Innerfte durchdringenden Beifen; aus dem Blute entstanden aber die munderlichen Moofe und Rrauter, Die jest auf dem Steine in feltsamlichen garben pran: gen. - Ich-durfte, da ich noch ein gar junger Anabe mar, ohne des Baters Erlaubnig nicht in den Bald geben, aber der Baum, und vorzüglich der Stein, zogen mich unwiderstehlich bin. Go oft das Pfortchen in der

Gartenmauer nicht verschloffen mar, fcblupfte ich binaus zu meinem lieben Stein, an deffen Moofen und Rrautern, die die feltsamften Figuren bildeten, ich mich nicht fatt feben konnte. Dit glaubte ich die Beichen ju verfteben, und es mar mir, als fabe ich allerlei abentheuerliche Geschichten, wie fie die Mutter mir er: gablt batte, darauf abgebildet, mit Erklarungen dagu. Dann mußte ich, den Stein befchauend, wieder gang unwillführlich an das ichone Lied benfen, welches der Bater beinahe täglich fang, fich auf einem Clavigembal begleitend, und welches mich immer fo innig ruhrte, daß ich, die liebsten Rinderspiele vergeffend, mit hellen Thranen in den Mugen nur guboren mochte. Eben bei dem Unhören des Liedes famen mir dann wieder meine lieben Moofe in den Ginn, fo, daß Beides mir bald nur Gins ichien, und ich es in Bedanken faum bon einander zu trennen vermochte. Bu der Beit entwickelte fich meine Reigung zur Mufit mit jedem Tage ftarfer, und mein Bater, felbft ein guter Mufitas, ließ es fich recht angelegen fenn, mich forgfältig zu unterrichten. Er glaubte nicht allein einen madern Spieler, fondern auch wol einen Componiften aus mir zu bilden, weil ich fo eifrig darüber ber mar, auf dem Clavier Melodien und Afforde zu fuchen, die bisweilen viel Musdruck und Bufammenhang hatten. Alber oft batte ich bitterlich weinen, ja in verzagter Troftlofigfeit nie

mehr das Mavier anruhren mogen, denn immer murde es, indem ich die Saften berührte, etwas Underes, als Unbefannte Befange, die ich nie gehort, ich wollte. durchströmten mein Inneres, und es mar mir dann, nicht des Batere Lied, fondern eben jene Befange, die mich wie Beifterftimmen-umtonten, maren in den Moofen des Steins, wie in geheimen mundervollen Beiden, aufbewahrt, und wenn man fie recht mit voller Liebe anschaue, mußten die Lieder des Frauleins in den leuche tenden Tonen ihrer anmuthigen Stimme hervorgeben. Birflich gefchah es auch, daß, den Stein betrachtend, ich oft in ein hinbrutendes Traumen gerieth und dann den herrlichen Befang des Frauleins vernahm, der meine Bruft mit munderbarem wonnevollen Edymerg erfüllte. Aber fo wie ich felbit das nachfingen oder auf dem Rlavier nachspielen wollte, ging alles fo deut= lich Gehörte uuter in ein dunfles verworrenes Uhnen. -Im findifchen, abentheuerlichen Beginnen verfchloß ich oft das Inftrument und horchte, ob nun nicht deutlicher und herrlicher die Befange heraushallen murden, denn ich mußte ja mol, daß darin wie verzaubert die Tone wohnen mußten. Ich murde gang troftlos, und menn ich nun vollends die Lieder und Uebungsftude meines Baters fpielen follte, die mir widtig und unausstehlich geworden, wollte ich vergeben bor Ungeduld. Co fam es denn, daß ich alles technische Studium der Mufit

vernachläffigte, und mein Bater, an meiner Gabigfeit verzweifelnd, den Unterricht gang aufgab. In fpaterer Beit, auf dem Lyceum in der Ctadt, erwachte meine Luft zur Mufit auf andere Beife. Die technische Fertigfeit mehrerer Eduler trieb mich an, ihnen gleich gu werden. Ich gab mir viele Muhe, aber je mehr ich Des Mechanischen Berr murde, defto meniger wollte es mir gelingen, jene Tone, die in munderherrlichen Melodien fonft in meinem Gemuthe erklangen, wieder gu erlaufden. Der Musikdireftor des Lyceums, ein alter Mann und, wie man fagte, großer Contrapunktift, unterrichtete mich im Generalbag und in der Composis zion. Der wollte fogar Unleitung geben, wie man Melodien erfinden muffe, und ich that mir recht mas Darauf zu Bute, wenn ich ein Thema ergrubelt hatte, Das fich in alle contrapunttifche Wendungen fügte. Go glaubte ich ein ganger Musiker gu fenn, als nach einigen Jahren in mein Dorf gurudtehrte. fand noch in meiner Belle das alte fleine Rlavier, an dem ich fo manche Racht gefeffen und Thranen des Unmuths vergoffen. Much den munderbaren Ctein fab ich wieder, aber fehr flug geworden, lachte ich über meinen findischen Bahnwig, aus den Moofen Meloe dien heraussehen zu wollen. Doch fonnte ich es mir felbit nicht ablaugnen, daß der einfame geheimniße volle Ort unter dem Baum mich mit munvervollen

Uhnungen umfing. Ja! - im Grafe liegend, an den Stein gelehnt, horte ich oft, wenn der Wind durch des Baumes Blatter raufchte, es wie holde hegrliche Geis fterftimmen ertonen, aber die Melodien, welche fie fangen, hatten ja langft in meiner Bruft geruht, und wurden nun mad, und febendig! - Bie ichaal, wie abgeschmackt fam mir Alles vor, was ich gefett hatte, es ichien mir gar feine Mufit zu fenn, mein ganges Streben, das ungereimte Wollen eines nichtigen Richts. - Der Traum erfchloß mir fein ichimmerndes, herrliches Reich und ich murde getroftet. Ich fab ben Ctein - feine rothen Adern gingen auf wie dunkle Retfen, deren Dufte fichtbarlich in hellen tonenden Strafe In den langen anschwellenden To: len emporfusren. nen der Rachtigall verdichteten fich die Etrablen gur Bestalt eines mundervollen Beibes, aber die Gestalt war wieder himmlische, herrliche Musit!» -

Die Geschichte unseres Chrysostomus hat, wie Du, lieber Johannes! einsiehst, in der That viel Belehrensdes, weshalb sie in dem Lehrbrief den würdigen Platssindet. Wie trat doch so sichtbarlich aus einer fremeden fabelhaften Beit die hohe Macht in sein Leben, die ihn erweckte! — Unser Neich ist nicht von dieser Welt, sagen die Musiker, denn wo sinden wir in der Natur, so wie der Maler und der Plastiker, den Prototypus unserer Kunst? — Der Ton wohnt überall,

Die Tone, das heißt die Melodien, welche die bobere Sprache des Beifterreichs reden, ruben nur in der Bruft des Menfchen. - Aber geht denn nicht, fo wie der Geift des Tons, auch der Beift der Mufit durch die gange Ratur? Der mechanisch affigirte tonende Rorper fpricht ins Leben gewedt fein Dafenn odet vielmehr fein innerer Organismus tritt im Bemußtfenn hervor. Bie, menn eben fo der Beift der Musit, angeregt von dem Geweihten in geheimen, nur Diefem vernehmbaren Unflangen, fich melodifch und harmonifch aussprache? Der Musiter, das heißt, der, in deffen Innerem die Mufit fich gum deutlichen flaren Bewuftfenn entwickelt, ift überall von Melodie und Barmonie umfloffen. Es ift fein leeres Bild, feine Allegorie, wenn der Mufifer fagt, dag ihm Karben, Dufte, Strahlen, als Tone ericheinen; und er in ihrer Berichlingung, ein wundervolles Congert erblickt. wie, nach dem Ausspruch eines geiftreichen Phyfifers, Boren ein Geben von innen ift, fo mird dem Mufifer bas Geben ein Boren von innen, nämlich gum innerften Bewuftsenn der Mufit, die mit feinem Geifte gleichmäßig vibrirend aus Allem ertont, mas fein Huge erfaßt. Go murden die ploglichen Unregungen des Musikers, das Entftehen der Melodien im Innern. das bewußtlofe oder vielmehr das in Worten nicht darzulegende Erkennen und Muffaffen der geheimen

Mufit der Ratur als Pringip des Lebens oder alles Wirkens in demfelben fenn. Die horbaren Laute der Matur, das Gaufeln des Bindes, Das Geraufch der Quellen u. a. m. find dem Mufifer erft einzelne aus: gehaltene Ufforde, dann Melodien mit harmonifcher Begleitung. . Mit der Erkenntnig fleigt der innere und mag der Mufifer fich dann nicht zu ber ihn umgebenden Ratur verhalten, wie der Magnetis feur zur Comnambule, indem fein lebhaftes Wollen die Frage ift, welche die Ratur nie unbeantwortet lagt? - Je lebhafter, je durchdringender die Ertennte nig wird, defto hoher fteht der Mufifer als Componift, und die Sabigfeit, jene Unregungen wie mit eie ner befonderen geiftigen Rraft festguhalten und feitgubannen in Beiden und Gerift, ift die Runft Des Cons ponirens. Diefe Macht ift das Erzeugnif der mufita: lifchen fünftlichen Musbildung, Die auf das ungezwungene geläufige Borftellen der Beichen (Noten) binare beitet. Bei der individualifirten Gprache maltet fold' innige Berbindung gwifden Ten und Wort, daß fein Gedante in uns fich ohne feine Bieroglophe - (den Buchftaben der Gdrift) erzeugt, die Mufit bleibt alle gemeine Sprache der Ratur, in munderbaren, geheime . nigvollen Unflangen fpricht fie gu uns, vergeblich rine gen wir danad, diefe in Beiden festgubannen, und jenes fünftliche Unreihen der Sieroglophe erhalt uns nur Santafieftiide II. 24

die Undeutung deffen, mas wir erlaufcht. - Mit diefen menigen Spruchen ftelle ich Dich nunmehr, lieber Johannes, an die Pforten des Ifistempels, damit Du fleifig forschen mogeft, und Du wirft nun wol recht lebhaft einfeben, worin ich Dich für fabig halte, wirtlich einen mufifalifden Rurfus zu beginnen. Diefen Lehrbrief Denen vor, die, ohne es vielleicht deutlich zu miffen, mit Dir an jenen Pforten fteben, und erlautere ebenfalls Denen, die mit der Befchichte vom bofen Fremden und dem Burgfraulein nichts Rechtes angufangen miffen, die Cache dahin, daß das munderliche Abentheuer, das fo in das Leben des Chrnfofto: mus einwirfte, ein troffendes Bild fen des irdifden Unterganges burch bofes Bollen einer feindlichen Macht, damonifder Miffbrauch der Mufit aber bann Mufichwung zum Soberen, Berklarung in Ton und Gefang!

Und nun, Ihr guten Meister und Gesellen, die Ihr Euch an den Thoren der großen Werkstatt verssammelt habt, nehmt den Johannes freundlich in Eure Mitte auf, und verargt es ihm nicht, daß, indem Ihr nur lauschen möget, er vielleicht dann und wann an das Thor mit leisen Echlägen zu pochen waget. Rehmt es auch nicht übel, daß, wenn Ihr sauber und nett Eure hieroglyphen schreibet, er einige Krakelfüße mit einmischet, im Schönschreiben will er ja eben noch von Euch profitiren.

Gehab' Dich wohl, lieber Johannes Rreisler! —
-es ist mir so, als wurde ich Dich nicht wieder sehen!
— Setze mir, wenn Du mich gar nicht mehr finden solltest, nachdem Du um mich, so wie hamlet um den seligen Yorik, gehörig lamentirt haft, ein friedliches:
Hic jacet, und ein:



Diefes Rreuz dient zugleich zum großen Insiegel meines Lehrbriefes, und fo unterschreibe ich mich denn - Ich wie Du

Johannes Rreisler, cidevant Rapellmeifter.



Ferner ift bei bem Berleger bicfes Berfs er= fcbienen:

## Symposion.

Won der Wurde der weiblichen Natur und Bestimmung.

Deutschen Frauen und Jungfrauen gewidmet.

Schreibpap. Preis 20 Gr. od. 1 fl. 30 fr.; Schone Ausgabe auf Betinpapier 1 Thir. 4 Ggr. od. 2 fl. 6 fr.

Mit zartem Sinn und sittlicher Grazie, des gottlichen Plato nicht unwerth, wird hier die weibliche Natur nach ihren verschiedenen Seiten aufgefast und mit treffend charafteristischer Nahrheit gewürdigt. Welch schones Geschenk, doppelt willsommen für eine Zeit, deren hoher Ernst auch in des Weibes Bruft so manche bisher schlummernde Araft entwickelte, könnte der deutsche Jüngling seiner Geliebten, die Mutter ihrer heranblühenden Tochter, der Gatte seiner Gattinn machen?







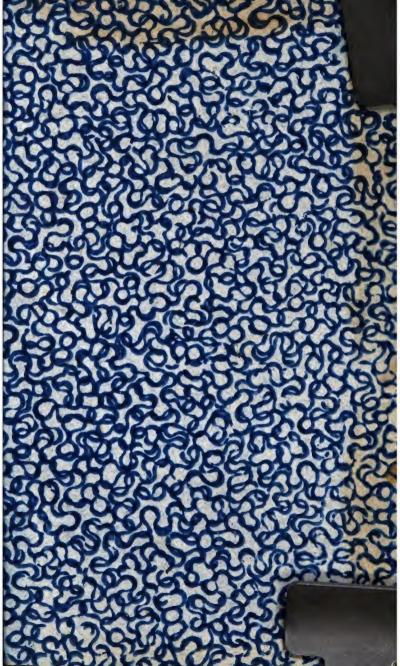

